

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

STANEODD IINIVED SITVII I DD ADIE S





# Gesammelte Schriften

bon

# Pauernfeld.

Eilfter Band.

# Reime und Rhythmen.

Reiner Menschheit schönste Blüte Heg' ich treulich im Gemüthe; Doch fühl ich ab und zu ein Drängen, Den Menschlein etwas anzuhängen.

Wien, 1873.

# ilhelm Braumüller
t. t. Sof= und Universitätsbuchhändler.

MEH

PT 1816 B5 1871 v. 11-12

Das Recht ber Uebersetzung vorbehalten.

# In halt.

# Vormärzliches.

|                                | Geite |
|--------------------------------|-------|
| An die Studierlampe            | 3     |
| Rach dem Concert               |       |
| Junger Mensch                  | 4     |
| Sonntagsempfindung             | 5     |
| StiU-Leben                     |       |
| Der Traum ein Leben 🐪          | 6     |
| Immer dasselbe                 | _     |
| Göttliche Raupen               | . 7   |
| Einsamkeit                     |       |
| In der Krantheit               | 8     |
| Beschränkung                   | _     |
| Die Miden                      |       |
| Gelegenheitsdichter            | 10    |
| An Grillparzer                 | _     |
| Junge Liebe                    | 14    |
| I. April                       | _     |
| II. Auf dem Balle              |       |
| III. Sie in Allem              | 15    |
| IV. Doppelte Liebe             | 16    |
| V. Die thörichten Lippen       | _     |
| VI. Die Thränen                | 17    |
| VII. Traum                     | _     |
| VIII. Nach der ersten Trennung | 18    |
| IX. Tagebuch                   |       |
| X. Zwiespalt                   | 19    |
| XI. Stillstand                 | _     |
| XII. Der heste Austanh         | 90    |

|                                       | Seite          |
|---------------------------------------|----------------|
| XIII. Borfat                          | 20             |
| XIV. Die Liebespfänder                | 21             |
| XV. Rücklick                          | 22             |
| Der neue Midas                        | 23             |
| Guter Rath                            |                |
| Selbstanklage                         | 24             |
| Bettlerlied                           | -              |
| Im warmen Frühling                    | 26             |
| Die Spaziergänger                     | _              |
| Aberglaube                            | 28             |
| Berschiedene Stufen                   | 29             |
| Ewiger Widerspruch                    | _              |
| Unvorsichtig                          | 30             |
| In der Affemblée                      | 31             |
| Leichtsinn                            |                |
| Phönix                                | 32             |
| Romanzenartiges                       | 33             |
| I. Das Todtenhembchen                 |                |
| II. Die Sternthaler                   | 34             |
| Thier=Fabeln                          | 35             |
| L. König Dagobert und seine Hunde     | _              |
| II. Der kranke Löwe                   | 37             |
| III. Die Reichsversammlung der Thiere | 38             |
| Berg und Thal                         | 48             |
| Speculation                           | <b>4</b> 9     |
| Jugenbfreunde                         | <b>5</b> 0     |
| Todeswund                             | 51             |
|                                       |                |
| Aleue Beit.                           |                |
| attut Detti.                          |                |
| Alt=Liberal                           | 55             |
| Ex trunco fit Mercurius               |                |
| Ausgebraten                           | 56             |
| Der politische Wanderer               | 58             |
| Frühlingslied des Gutgesinnten        | 63             |
| Frauenpolitik                         | 64             |
| Das Leben ein Tanz                    | 65             |
| Reaction                              | 66             |
| Genefis der Revolution                | 67             |
| Der Missionär                         | 91             |
|                                       | _              |
|                                       |                |
| Proletariers Unmuth                   | 68<br>69       |
|                                       | 68<br>69<br>70 |

# Inhalt.

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Minister=Rath                                               | 70    |
| Ex=Freund                                                   | 71    |
| Rleine Beamte                                               | _     |
| Halb=officieller Artikel                                    | 72    |
| Ein Büchlein von den Wienern                                | 73    |
| I. Genefis der Stadt                                        | -     |
| II. Bamschabel                                              | 76    |
| III. Alt-Wien. Alte Zeit                                    | 77    |
| IV. Ferdinand Raimund                                       | 79    |
| V. Caftelli                                                 | 81    |
| VI. Ein Wiener Cenfor                                       | 84    |
| VII. Franz Liszt in Wien                                    | 88    |
| VIII. Die Wiener Reisende erzählt                           | 90    |
| IX. Der fromme Dichter                                      | 91    |
| X. Flügelmann                                               | 92    |
| XI. Bruder Augustin                                         | 98    |
| XII. Die Hetze                                              | 94    |
| XIII. Viribus unitis                                        | _     |
| XIV. Wiener Dialekt                                         | 96    |
| XV. Berr Anöpfelmeier ober Metamorphofen bes Gutgefinnten . | 97    |
| Historisch=politisches Resumé                               | 101   |
| Der weise König Salomo und der Spatz                        | 104   |
| Das lette Abenteuer                                         | 105   |
| Beatus ille!                                                | 107   |
| Zum Romanzero                                               | 108   |
| Grillparzer=Feier                                           | 110   |
| Fontes Melusinae                                            | 113   |
| Moriz Schwind                                               |       |
| Grillparzer's Gebichte                                      | 114   |
|                                                             | 112   |
|                                                             |       |
| Aenicu.                                                     |       |
|                                                             |       |
| Welt=Theater                                                | 119   |
| Wiener Damen=Toilette                                       |       |
| Salon=Karhatide                                             | _     |
| Die Häßliche                                                |       |
| Das Fehlende in der Schöpfung                               | 120   |
| Gegenseitige Schwäche                                       | 120   |
| Ein passendes Paar                                          | _     |
|                                                             | _     |
| Chacun à son goût                                           | _     |
| Sohn und Bater                                              | _     |
| Foubourg St. Germain                                        | 404   |
| FULUULIY DL CAPINAIN                                        | 121   |

# Inhalt.

|                        |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite       |
|------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Frei nach Schiller .   | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • |   | • | 121         |
| Honnête homme          | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |             |
| Utile Dulci            | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • |             |
| Die Leser              | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • |             |
| Der Cabel              | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   |             |
| Bereinzelt             | •   |     | •   | • |   | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • |   | • |   | • |   |   |   | _           |
| Mitleid                | •   |     |     | • | • |   | • |   | • |   |   | • | • | • |   | • | • |   |   | • | • | • | 122         |
| Tanzmeister            | •   |     |     | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • |   | _           |
| Ennui                  | •   |     | •   |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   | _           |
| Gehaut wie geftochen   | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | _           |
| Rinderfrage            | •   | • • | •   | ٠ |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   |   |   | _           |
| Bexier=Spiegel         | •   |     |     | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   |             |
| Ausgewachsen           |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 123         |
| Die Wiener             |     |     | •   | • | • | • | • | • |   |   | • |   | • |   | • | • | • |   |   | • |   | • |             |
| Exspectanz             | •   |     | •   | • | • | • | • |   |   | • |   | • | • | • | • |   | • | • |   |   |   |   |             |
| Schlechte Bespannung   |     |     |     | • | • | • |   |   |   | • | • | • |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   | <del></del> |
| Gradatim               | •   |     | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • | • |   |   |   | _           |
| Föderalismus           |     |     |     | • | • |   |   | • | • | • |   | • | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   |             |
| Ausgleich              |     |     |     | • | • | • | • | • |   |   |   | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   | • | 124         |
| Müstung                |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Spar=Shftem            | •   |     | •   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   | • |             |
| Staats=Grundlage .     |     |     | •   | • | • | • | • | • |   |   | • |   | • | • | • |   |   |   |   |   |   | • |             |
| Genetischer Bortheil   | •   |     |     | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   | • | • | • | _           |
| Das freie Bolk in **   | *** | ٠.  | •   | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   | • | • | _           |
| Europa                 | •   |     | •   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | • | 125         |
| Bolkswehr              | •   |     | •   | • |   | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | _           |
| Borficht des Patriote  | n   |     | •   | • | • | • |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |             |
| Sausmittel             |     |     | •   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | _           |
| <b>Rant</b>            | •   |     |     |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | _           |
| Goethe und Schiller    | •   |     | •   | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • |   | • | _           |
| Deutsche Literaturgese | hid | te  | •   |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 126         |
| Buch=Dramen            | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |             |
| Shiller's Epigonen .   | •   |     | •   | • | • | • | • | • |   |   | • |   | • |   | • | • | • |   | • | • | • | • |             |
| Jean Paul              | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | _           |
| Classiter              |     |     |     | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | -           |
| Bictor Hugo            | •   | • . | . • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 127         |
| Boltaire               | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | _           |
| Hoftheater             | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | _           |
| Anciennität            | •   |     |     | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |             |
| Stoffeufzer bes Inter  | nda | nte | n   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | _           |
| Einer Schauspielerin   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Louise Neumann         | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 128         |
| Modernes Drama .       | •   |     | •   | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |             |
| Le supplice d'une fer  | mm  | θ.  |     | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | _           |

|                                 | Inhalt.                                 | VII         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                 |                                         | Seite       |
| •                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 128         |
|                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |
| Lieder ohne Worte               | • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | _           |
| Richard Wagner                  |                                         | <b>12</b> 9 |
| Lohengrin                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _           |
|                                 |                                         | _           |
| •                               |                                         | _           |
| Melodie                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |
| Franz Schubert                  |                                         | _           |
|                                 |                                         |             |
| •                               |                                         | <b>13</b> 0 |
| •                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |
| Absolutum definitum             |                                         | -           |
| Pantheist                       |                                         | -           |
| Individualismus                 |                                         |             |
| - <del>-</del>                  |                                         | _           |
|                                 |                                         | _           |
| Cultus                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 131         |
| Französische Religiosität       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | _           |
| Cölibat                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | _           |
| Katholischer Pfarrer spricht: . |                                         | _           |
| An die Alt=Katholiken           |                                         | _           |
| Zeitvertreib                    |                                         | _           |
| Sprachgebrauch                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _           |
| Infallibilität                  |                                         | 134         |
| Döllinger                       |                                         | _           |
| Menschen=Anfang                 |                                         | _           |
| Sonnen=Mikroskop                |                                         |             |
| Auf Abschlag                    |                                         |             |
| Borsehung                       |                                         | 135         |
| Aufschluß                       |                                         | _           |
| Peffimismus. Ribilismus         |                                         | _           |
| Philosophie des Unbewußten .    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _           |
| Poeti                           | ches Cagebuch.                          |             |
| L (Bon 1825 bis 1847)           |                                         | 136         |
|                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |
| - <b>▼</b>                      |                                         |             |



# Vormärzliches.

Jugendjahre, fie verflogen, Um bas Befte schier betrogen!

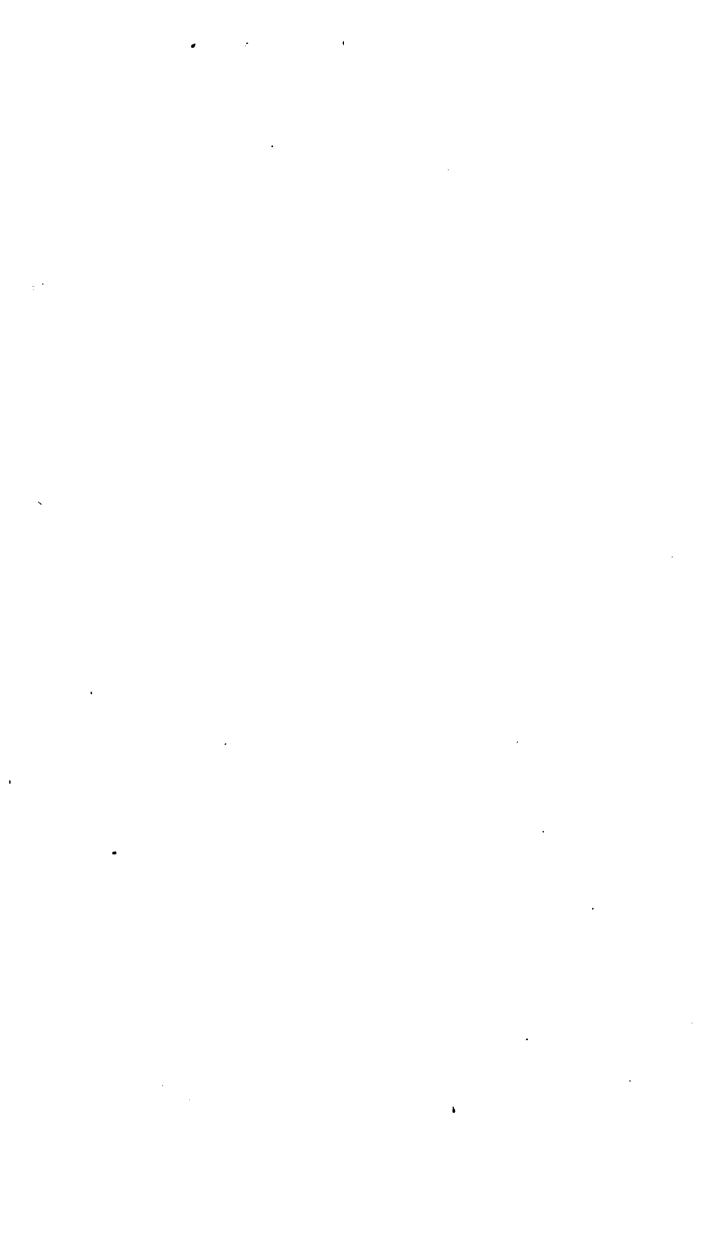

# Un die Studiersampe.

(1823.)

Gern blick' ich in Dein klares, kluges Licht, Das mir so freundlich und so heiter brennt, Doch in dem aufgeschlag'nen Pergament Find' ich den Aufschluß, den ich suchte, nicht.

Um ungewisses Wissen zu gewinnen, Will ich bei Deinem Schein nicht länger sinnen; Dein Athem modert und der Tag ist frisch, Du bringst nicht Wahrheit, Lampe — so verlisch!

# Mach dem Concert.

Hochberühmte Sängerin, Mit geschmeid'ger Kehle Trillerst Du, bist Künstlerin — Aber ohne Seele! Unbefriedigt schreit' ich hin Durch die dunklen Gassen; Catalani, Herz und Sinn Hast mir leer gelassen.

Horch! Da will's mit süßem Schall In den Lüften zittern — Schmelzend klagt die Nachtigall Zwischen Käfig=Gittern.

Wie der Ton sich mächtig schwingt Durch die Nacht, die schwüle! Dieses kleine Böglein singt Menschliche Gefühle.

# Junger Mensch.

(1824.)

Der junge Mensch ist blöde Beim Tauz wie bei der Rede; So steht er stumm und düster, Horcht schen dem Mädchengeslüster; Wie ungeschickt sein Grüßen! Er stolpert mit Worten und Füßen; Die Mädchen lachen im Uebermuth, Er steht wie begossen, das junge Blut;— Wem ist nicht Aehnliches widersahren, So in den lieben "Flegeljahren?"

# Sonntagsempfindung.

Dft sitt man so an trüben Feiertagen Und sieht die Leute fröhlich geh'n und weilen, Hört fernes Rauschen, Rollen leichter Wagen, Sieht Kinder, Mädchen hell gekleidet eilen; — S'ist Sonntagslust — doch kann ich sie nicht theilen! Die Wehmut will aus meiner Brust nicht weichen, Wie Wolkenschatten über Thäler streichen.

## Still = Leben.

Früh ist's in mich gefahren, Hab' mich bei Zeiten geübt; Als Knabe von sieben Jahren Da war ich schon verliebt!

Sie ging mit mir in die Schule — Ob sie's wohl noch gedenkt? Ich hab' als zärtlicher Buhle Ein Ringlein ihr geschenkt.

Es folgte mir unablässig Ihr Bruder auf jedem Schritt; Der Junge war sehr gefräßig, Ich bracht' ihm Birnen mit. Er fraß, sie schritt daneben An meiner Hand, so still; Es war ein trautes Leben, Ein kindliches Idill.

# Der Braum ein Jeben.

Schlaf, Du bist ein volles Leben, Ohne dieses Daseins Qual; Schlaf, Du bist ein süßes Sterben, Und Du tödtest nicht einmal!

Das Dasein ist ein Traum, ein böser, Traum ist ein Leben bessern Schlages; Darum zu Dir, Du Traum-Erlöser, Flieh' ich vor eitlem Schein des Tages!

# Immer dasselbe.

Die Raupe kriecht und frißt, spinnt sich zur Puppe ein, Bald sliegt der Schmetterling im hellen Sonnenschein, Nippt Blumenstaub und liebt, legt Eier auch indessen, Und Raupen werden d'raus, zu kriechen und zu fressen — So geht's in Einem sort, schon seit den Schöpfungswochen: Es wird ohn' Unterlaß gefressen und — gekrochen!

# Söttliche Raupen.

Das zarte Bäumchen ist zu eigen Dort der Drhade in den Zweigen; Für sie nur grünt der Baum und blüht, Für sie die Frucht im Laube glüht; So wächst und reift es durch der Göttin Hauch, Und wenn ihr Geist entschwebt, verdorrt das Bäumchen auch.

Der Gärtner aber meint indessen, Die Raupen hätten ihm's zerfressen!

# Einsamkeit.

Soll ein tüchtig Werk gelingen, Schließ' Dich in die Kammer ein; Wit dem Geiste mußt Du ringen, D'rum gesammelt — einsam sein.

Und zum allergrößten Werke: Eins mit Dir im Denken, Handeln, Fehlte Dir der Muth, die Stärke? Laß die Hunderttausend wandeln!

# In der Krankfieit.

Decke mich mit Deinen Schwingen Jetzt, Du starker Tod, noch nicht! Manches möcht' ich gern vollbringen, So im Leben, im Gedicht.

Manches Mannes Lieb' erwerben, Küffen manchen schönen Mund — Götter! Lasset mich nicht sterben, Himmlische! Macht mich gesund.

# Beschränkung.

Kannst Du das Schönste nicht erringen, So mag das Gute Dir gelingen.

Ift nicht ber große Garten Dein, Wird boch für Dich ein Blümchen sein.

Nach Großem drängt's Dich in der Seele? Daß sie im Kleinen nur nicht fehle!

Thu' heute recht — so ziemt es Dir; Der Tag kommt, der Dich lohnt dafür.

So geh' es Tag für Tag; doch eben Aus Tagen, Freund, besteht das Leben.

Gar Biele sind, die das vergessen: Man muß es nicht nach Jahren messen.

# Die Mücken.

Als jüngst — weiß ich warum? — mein Mädchen groute, Sing ich allein, mißmuthig in den Wald;
Mißmuthig ging ich, doch ich dachte bald
An sie, die einsam wohl zu Hause schmollte.
Ein Maitag war's, mild sächelte die Lust,
Kings Bogelsang und süßer Blütendust —
"Zu schöne Zeit, als daß man trauern sollte!"
Dacht' ich bei mir und schritt so vor mich hin.
Da ward es Abend, Schwärme kleiner Mücken
Begannen sich zur Wolke zu verdicken,
Und stachen, weil ich süßen Blutes bin. —
"Stecht immerhin!" So rief ich lachend aus, —
"Ein bischen Qual ist überall zu Haus;
Es ist doch schwärme nichten Frühlingstagen,
Ob Mücken uns, ob uns die Weiber plagen!"

# Gelegenheitsdichter.

Was braucht's erfundene Geschichten? Ich halte mich an Ort und Zeit; Doch gilts, gelegentlich zu dichten, So gebt mir auch Gelegenheit!

An Griffparzer\*).

(Im Sommer 1827.)

Die Erde schimmert längst im reichsten Segen, Die Frucht hat ihre Blüte schon verdrängt, Der Sense reift die Saat bereits entgegen, Zu Gold ihr Grün durch Sirius gesengt, Bald wehret man dem Gang auf Bergeswegen, Wenn reif die jetzt noch grüne Traube hängt: Es ist die Zeit des Lebens und der Fülle, Und jede Frucht löst, die sie barg, die Hülle.

Ja, Alles sucht auf's beste sich zu schmücken, Fügt seinen Glanz zur allgemeinen Pracht, Lebendig wird's im Thal, auf Bergesrücken, Der Bogel flattert und die Blume lacht;

<sup>\*)</sup> Er hat durch das Gedicht: Rechtfertigung erwiedert. | Gefammtausgabe I. Band, Seite 41.)

Dir aber schwand solch sommerlich Entzücken Schon mehr mal hin, und hatte keine Macht: Drei Lenze blühten schon, so reich wie immer, Drei Lenze blühten schon — Du schweigst noch immer?

Was hilft die Pracht der Blumen und der Früchte? Was hilft die segenspendende Natur? Sie lebt nicht, gibt uns leere Schaugerichte, Der Sang begreift, belebt ihr Leben nur; Der Geist ist da, daß er die Gaben sichte, Und leite den Genuß auf bess're Spur: Was hilft mir's, wenn ich alle Sinne labe, Und meine Seele fern von allen habe?

Du aber schweigst — so muß ich wieder rufen, Du schweigst, der Beste, der da reden soll? Der Priester auf des Tempels obern Stusen, Der ihn betreten darf, der Gottheit voll: Du, den die Götter uns zum Sprecher schusen, Entziehst Dich uns, wie im verhalt'nen Groll? Wir sollen, die wir Deines Sangs uns freuen, Die süßgewohnte Freude nicht erneuen?

Pältst Du für der erhab'nen Lyra Klingen Uns eine unempfänglich rohe Schar? D gern erkennt die Menge das Gelingen, Und reicht dem Mitgebor'nen Kränze dar. Hältst Du vielleicht, sie singeud zu vollbringen, Die Zeit zu ernst, den Sinn zu wandelbar? Es kann, was immer auch für Kräfte gähren, Doch des Gesanges keine Zeit entbehren.

Die Lust an ernsten und an bunten Bildern Wächst mit dem Kinde, mit dem Knaben groß; Die Leiden singen heißt die Leiden mildern, Gemalter Schmerz macht uns des wahren los; Ein doppelt Leben ist's: das Leben schlidern, Die Kunst ist eines neuen Lebens Schooß, Aus dem Gestalten, bunt und herrlich, sprießen, Und, Geistern gleich, in leichte Lüste sließen.

Wie, und erfreu'n Dich nicht mehr die Gestalten, Und lockt's Dich nicht, sie aus dem Nichts zu zieh'n? Befreie sie der Bande, die sie halten! Die Rosen warten auf der Sonne Glüh'n: Willst Du nicht Sonne sein, sie zu entfalten? Nicht Zephyr, dem sie ihre Düfte sprüh'n? Willst Du der See nicht sein, in dessen Dunkeln Das Erdgrün und die Sterne schöner funkeln?

D halte Dich nicht länger mehr verborgen, Brich los, ein Bergstrom, mit gewalt'gem Wort, Und was es wirke, laß die Hörer sorgen, Und haftet's nicht, so reißt's doch immer sort! Bedenk': nicht jedes Heut' hat auch sein Morgen, D'rum hebe frisch des Liedes goldnen Hort; Erschütt're sie — sonst glaubt das Volk, das plaudert, Es leiste mehr als Du, der edel zaudert.

Laß Dich die Mißgunst und den Neid nicht grämen, Fürwahr, dem neid' ich's nicht, den Niemand haßt! Auch wird's der Krähe bald die Flügel lähmen, Kreischt sie dem Adler nach, mit thör'ger Hast! —- Doch sollten Dich die heisern Stimmen zähmen, Und ist's Geschwätze, das Dich schweigen laßt? Die Schlauge spritzt auf Blumen gern den Geiser: Blüht d'rum die Blume wohl mit minderm Eiser?

D sieh! der Lenz und seine Blüten schwinden, Unhaltbar folgt der Tag dem Tage nach, Bald lagert sich der Schnee auf diesen Gründen, Bo ein Beglückter dunkle Beilchen brach; D'rum laß Dich schnell bereit zum Worte sinden, Das länger als der Mund währt, der es sprach; Uns aber, die wir Dich dazu getrieben, Uns zürne nicht, und denk, daß wir Dich lieben. Junge Liebe. (1827 u. s. w.)

T.

# April.

Wenn der Maien golden schiene, Sollte sie die Meine sein; Bebend späh' ich, ob es grüne — Da weht der Schnee zum Fenster herein!

II.

# Auf dem Balle.

Auf einem Ball war's, unter Leuten, Da saß geputzt ein steifer Mädchenchor; Sie hatten wenig zu bedeuten, Kam Eine mir schier wie die And're vor. Beim ersten Strich des Fidelbogen Da regte sich die weiße Lämmerschaar; Ich hatte mich zurück gezogen, Weil mir nicht just zum tanzen war.

Die Sehnsucht wollte mich verzehren — Da trat die Liebste in den Saal, Und ihres Auges sanster Strahl Schien alle Andern zu verklären.

Und so an jedem neuen Tag Fühl' ich mein Glück stets voller reisen, Und wie man anders leben mag, Ich kann es nimmermehr begreisen!

#### III.

### Sie in Allem.

Wie reich ist, was ich thu' und bin, Wie unerschöpflich Herz und Sinn! Wie fröhlich lebt sichs mit den Leuten, Wie hat ein Jeder sein Bedeuten!

Was der Himmel Gutes gibt, Sibt er mir durch sie — Nein, so ward ich nie geliebt, Und so liebt' ich nie!

#### IV.

# Doppelte Liebe.

Ich liebe die, die mich nicht wieder liebt, Ich liebe die, die Liebe mir gewährt; Die Grausamkeit, die jene mich gelehrt, Hab' ich sogleich an dieser ausgeübt; So trieb und treib' ich's immersort — Ein Lehrer hier, ein Lehrling dort.

V.

# Die thörichten Lippen.

Lippen, Lippen, nicht geplandert! Denn nur Thorheit plandert ihr, Hemmt die Worte! Nicht gezaudert! Trefflich schweigt ihr, glaubt es mir. Thöricht Plandern kann ich missen — Thoren, schweigt, und laßt Euch küssen!

#### VI.

# Die Thränen.

Wie ihre lieben Augen Heut so verweinet sind! Wer konnte Dich hetrüben, Du trautes, süßes Kind?

Magst lachen oder weinen, Bist immer hold und lieb! Der Himmel bleibt der Himmel, Sind auch die Wolken trüb'.

#### VII.

# Traum.

Mir träumte neulich, ich wäre Bermählt mit der Liebsten mein — Da bangte mir auf Ehre, Ich sah betroffen d'rein.

Doch als ich wieder erwachte, Stand mein Johann am Bett; Er sah mich an und lachte: Wie lang ich geschlafen hätt'?

Die Sonne schien so golden Mir auf das Angesicht; Ein Briefchen meiner Holden Lag mir vor den Augen dicht. Bauernfeld. Gesammelte Schriften XI. Bb. Es war ein freundlich Grüßen, Sie lud mich in ihr Haus; Da sprang ich mit gleichen Füßen Und frei aus dem Bett heraus!

#### VIII.

# Nach der ersten Trennung.

Die Tage strichen, die Wochen hin, Ich lebte recht nach meinem Sinn; Mir war so behaglich, so wohl dabei — Ietzt aber merk' ich's, ich war nicht frei! Ich fühl's an diesem Leersein eben: Sie, sie gehört zu meinem Leben. Kommt Zeit, kommt Rath! — Wenn ich nur wüßt', Wie's ihr mit mir ergangen ist!

#### IX.

# Tagebuch.

Als ich glücklich war, da blieben Diese Blätter leer — Setz' ich nun mein Elend her? — Ach, wir lieben uns nicht mehr — Nun da steht es aufgeschrieben!

#### X.

# Zwiespalt.

Ich fühl's in meiner tiefsten Brust: Sie ist nicht für Beständigkeit — So bin ich's deutlich mir bewußt: Das Scheiden ist Nothwendigkeit.

Die Seele seufzt im tiefsten Weh! Ich schleppe schwer den matten Leib — Es ist ein Schmerz, d'ran ich vergeh' — Leichtsinnig ist das beste Weib!

#### XI.

# Stillstand.

Es wehen talte Floden Mir in das Angesicht — Die Lebenspulse stocken, Es ist wie vormals nicht!

Berweht die holden Maienglocken, Die Friedensglöcklein sind verhallt — Das warme Herz gerieth in's Stocken, Und Schnee bedeckt den dürren Wald.

#### XII.

# Der beste Zustand.

Nicht verliebt zu sein ist herrlich! Alle Tagesstunden sind Nun mein köstlicher Gewinn; Muß jetzt nicht zu halben Tagen Bor gewissen Fenstern lauschen, Bin zu Allem aufgelegt, Habe Schlaf und Appetit; Die Lecture darf nicht ruh'n, Und der Menschen buntes Treiben Steigt in klaren, frischen Bildern Bor der freien Seele auf— Und das freie Herz erstarkt, Harrt in Ruhe seiner nächsten, Seiner süßer'n Sklaverei!

#### ХШ.

# Vorsaț.

Reinen frischen Mund will ich berühren, Reine weiche Locke mehr erfassen, Selbst den ersten Händedruck vermeiden Und das trauliche Gespräch, den Faden, Der sich später leicht zum Retze schlingt! Bringt kein schönes Weib in meine Nähe — Oder ich betrachte sie als Kunstwerk, Und ich will sie kritisch Euch beleuchten! Ihre Reize kenn' ich, ihre Fehler, Denn wer Eine kennt, der kennt sie Alle!

#### XIV.

# Die Liebespfänder.

Ueber meine Liebespfänder Hielt ich jüngst die Musterung, Schleifen lagen da und Bänder — O, wie ist man doch so jung!

Briefchen fand ich mancher Art, An Gefühl ganz sapphisch; Ernst und heiter, tief und zart, Auch unorthographisch.

Einen eignen Moder hauchen Die vergilbten Brief-Ruinen, Aus den blaffen Lettern tauchen Süße Blicke, holde Mienen.

#### XV.

## Rücklich.

(1845.)

Und so sind sie hingeschwunden, Jahre, voll von Leid und Glück, Tief im Innersten empfunden — Lächelnd schau' ich jetzt zurück.

Jugendgährung ist vorüber, Fühle Ruhe, fühle Kraft; Doch die Unruh' war mir lieber, Die nur einzig zeugt und schafft!

### Der neue Midas.

Was der König nur berührte, Seltsam ändert' es die Weise; Wenn er sie zum Munde führte, Ward zum harten Gold die Speise.

Und so wird mir unter'n Händen Alles Leben zum Gedicht; Geistig soll ich es vollenden, Aber, ach! besitzen nicht.

# Suter Rath.

Bist Du arm, so kannst Du darben, Hast Du Wunden, werden's Narben; Liebt Dein Mädchen einen Andern, Darsst zur Nachbarin nur wandern.

Aber bist Du Dir zu weise, Wie erhältst Du Dich im Gleise? Nur Ein Mittel gibt's auf Erden: Du mußt noch gescheidter werden!

## Selbstanklage.

Wirthshaus — wir schämen uns — 'Hat uns ergößt;
Faulheit — wir grämen uns — Hat uns geletzt.
So lebten wir Alle,
Vergaßen der Pflicht;
Und im günstigsten Falle — Was gab's? Ein Gedicht.

### Bettlerlied.

Betracht' ich auch jedes Geschäft in der Welt, Ich weiß mir kein besser's als betteln; Da kann ich bequem und so wie mir's gefällt, Das Leben, die Tage verzetteln; Den Bettler nenn' ich den freiesten Mann, Der nichts besitzt, nichts verlieren kann.

Die Arbeit, die jeder Bernünftige scheut, Die heiß' ich vom Halse mir bleiben; Der Gott, der dem Sperling sein Futter streut, Läßt mich's wie die Sperlinge treiben: Sie sliegen und flattern munter und frei, Hungern ein bischen — und leben dabei. Und eigentlich treib' ich, was Jeglicher thut, Es betteln die ehrlichsten Leute; Doch hat nicht Jeder den seligen Muth, Zu sorgen nur immer für heute; Betrachtet das Treiben der Menschen nur recht — Es ist mir ein völliges Bettlergeschlecht.

Der bettelt um Reichthum, um Ehren und Macht, Und Jener um gnädige Worte; Der Liebende lauert in schweigsamer Nacht, Und bettelt sich ein in die Pforte; Es quält sich der Künstler am Musenaltar, Erbettelt sich Beifall von thörichter Schaar.

Das hilflose Kind, eh' es sprechen noch taun, Es bettelt mit Mien' und Geberde, Damit es bereinst, als völliger Mann, Ein völliger Bettler auch werde; Schenk' diesem die Erde, so weit sie bewohnt, Er will noch die Stern', er will noch den Mond!

Ich aber will fürder mit fröhlichem Sinn Durch's Leben als Bettler nur schleichen; Demüthig reich' ich die Mütze Dir hin, Und seh' ich den glücklichen Reichen, So denk' ich mir lächelnd: Du Stolzer, nur zu! Ein Bettelmann bist doch am Ende auch Du.

# Im warmen Frühling.

Ich fühle mich so wohl, Trotz allen meinen Sünden, Und denke mit dem Himmel Mich gütlich abzusinden.

Ich hab' nicht eben schlecht, Nur manchmal dumm gehandelt; Heut ist mir Alles recht, Ich bin wie umgewandelt!

# Die Spaziergänger.

### Bürger.

Wie ist das Alles schön gemacht! Gott mag's dem lieben Gott vergelten! Zwar ist die Arbeit nicht vollbracht, Doch kommt der erste Mai gar selten.

#### Beamter.

Sind die Acten durchgemacht, Fühl' ich mich zufrieden; Ein Spaziergang in die Nacht Ift mir dann beschieden. Bürgermädchen.

Bater, Mutter gingen aus, Jetzt ist was zu hoffen; Abends kommt er an das Haus — Run, das Thor steht offen.

Einsamer.

Möcht' mich heut' aus Herzensgrund Mit dem Freund' ergehen, Doch so hab' ich nur den Hund — Der kann mich nicht verstehen.

Naturkundiger.

Wissenschaft, Dich bet' ich an! Sei mir hoch gesegnet! Das Barometer zeigt an, Daß es morgen regnet.

Philosoph.

Sonn' und Lenz ist Sinnlichkeit — Das muß ich verstehen; Doch man muß in Raum und Zeit Auch spazieren gehen.

Rünftler.

Welche Bläne! Welches Roth! Das foll Einer malen! Hat man mit Natur doch Noth, Wie mit Idealen.

Befellen.

Holla, pfeift und singet mir! Heute war der Montag! Haben wir doch auch dafür Jeden Abend Sonntag.

#### Dame.

Sehr ergötzlich ist es doch, Unter diese Schaaren In der Kutsche, schön und hoch, Zwischen d'rein zu fahren.

#### Solbat.

Wär' Ein Tag dem andern gleich, Führt' ich sie spazieren? Heut' soll mich der Zapfenstreich Einmal nicht geniren.

#### Bettler.

Leben kann man einmal nicht Blos vom Sonne scheinen; Lieben Leut', ein armer Wicht! Denkt an unser Einen!

## Mberglaube.

Delden sah ich abergläubisch, Helden, Liebende und Dichter; Helden lauschten auf die Adler, Dichter blickten in die Wolken, Liebende auf Blatt und Blume. Wenn die Kraft, die Kunst, die Liebe Sich dem Aberglauben weihen, Mag er doch so schlimm nicht sein, Als ihn ausschrei'n Alltagsleute!

# Berschiedene Stufen.

Nicht Schlaf, nicht Hunger und nicht Ruh' — So kann's nicht länger bleiben; Die heiße Leidenschaft dazu — Das taugt, uns aufzureiben.

Der Hunger stellt sich wieder ein, Gesunder Schlaf kehrt wieder, Geendet ist so manche Pein, Und Ruhe senkt sich nieder.

Nichts auf der Welt, was Dauer hat! Mir hat sich's neu bestätigt: Erst war ich glücklich, war ich satt, Nun bin ich übersättigt!

# Emiger Biderspruch.

Wie der Baum von Blüthen strott! Kaum ein Blatt dazwischen! Doch es will Dir keine Frucht Aug' und Herz erfrischen. Wie die Früchte voll und fest Von den Bäumen hangen! Aber ach! Wo ist der Lenz? Wo der Blüten Prangen?

Und so führt Dich keine Zeit Zum ersehnten Ziele; Der sie reifte, der Verstand Tödtet die Gefühle.

# Anvorsichtig.

Wenn Du schürst und Flamme 1 Häusig will's nicht brennen; Wie Du auch die Scheite legst, Wirst Du's zwingen können?

Aber laß ein Fünkthen Du Unvorsichtig fallen, Und die Flamme wird im Nu Bis zum Himmel wallen.

# In der Msemblee.

Saßen jüngst die Herrn und Damen In gar glänzendem Vereine, Machten ein Geräusch mit Worten, Das ich noch zu hören meine.

llud es war der Kreis gebildet Zum Entzücken, zum Berzweifeln; Bünscht' ihn etwas mehr verwildert, Ober gar zu allen Teufeln!

# Leichtsinn.

Der Westwind sächelt mild der Blume Haupt, Und slüstert in den Kelch — sie nickt und glaubt; Dann streift er munter über Busch und Baum, Und schüttelt manche Blüte aus dem Traum.

Der Kuckuk lebt und scherzt im weiten Gau, Und kennt nicht seine Kinder ganz genau; Die Leut' im Walde locken ihn von fern — Der Schalk spielt den Propheten gar so gern!

Wer kennt des Schmetterlings Charakter nicht? Er ist ein arger, unbeständ'ger Wicht, Und dennoch zieren ihn die Götterstügel, Der Götterabkunft leicht erkennbar Siegel. Ich mag nicht besser sein als Bögel sind, Und Schmetterling und leichter Morgenwind; Die Erde mag uns Raum und Freiheit geben, Mit süßer Oberstächlichkeit zu leben!

# Phönix.

Hoch auf den Bergesgipfeln will ich thronen Des Libanon mit seinen alten Palmen, Wo nicht des niedern Herdes Dünste qualmen: Hier waren meiner Bäter Regionen.

Ihr mögt dort unten in der Tiefe wohnen Bei Euren Feldern, Euren Ackerhalmen; Die Einsamkeit — Euch würde sie zermalmen! – Will mich mit himmlischen Gedanken lohnen.

Und fühl' ich einst die matten Schwingen beben, Den Geist erlahmt, sich himmelwärts zu kehren, So soll der Opferaltar sich erheben.

Dann möge mich die heil'ge Glut verzehren! Aus meiner Asch' entsteigt ein neues Leben, Es dient mein Schmerz, mich schöner zu verkläre

# Romanzenartiges.

I.

### Das Todtenhemdchen.

(Mufit von Schubert.)

Starb das Kindlein. Ach, die Mutter Saß am Tag und weinte, weinte, Saß zur Nacht und weinte.

Da erscheint das Kindlein wieder, In dem Todtenhemd, so blaß; Sagt zur Mutter: "Leg' Dich nieder! Sieh, mein Hemdchen Wird von Deinen lieben Thränen Gar so naß, Und ich kann nicht schlafen, Mutter!" —

Und das Kind verschwindet wieder, Und die Mutter weint nicht mehr.

#### II.

### Die Sternthaler.

Es zog ein kleines Mädchen Wol über Feld und Land, Und hatt' ein bischen Essen, Das trug es in der Hand.

Da weint' es schwer und bitter: "Wie bin ich doch allein! Ach, ohne Bater, Mutter — Und bin so schwach, so klein!"

Und wie sie also seufzet, Da naht ein alter Mann Auf Krücken, und er sleht sie Um eine Gabe an.

Sie gibt ihm gleich ihr Essen, Der läßt sich wol gescheh'n; — Bald sieht sie d'rauf ein kleines, Barhauptes Kindlein steh'n.

Dem gibt sie ihre Mütze; Und weiter fort am Fluß Sitzt ein halbnacktes Mädchen, Das wol recht frieren muß.

Dem gibt sie gleich ihr Leibchen, Und hüllt es selber ein, So schenkt sie auch ihr Röcken Einem Bettelkindelein. Und wie sie in den Wald kam, Da lag ein krankes Kind, Das schauderte gar bänglich Bor jedem schwachen Wind.

"Ei", denkt das fromme Mädchen, "Es ist ja eitel Nacht!" Und gab das Hemd vom Leibe — Das hat sie gut gemacht.

Da plötzlich zog der Nebel Hernieder auf das Land, Und wob ihr um den Körper Das niedlichste Gewand.

Und funkelhelle Sterne Dreh'n sich vom Himmel los, Und roll'n als blanke Thaler Dem Mädchen in den Schooß.

### Thier-Fabeln.

I.

# König Dagobert und seine Hunde.

Wenn König Dagobert g'nug gegessen, Ließ er auch seine Hunde fressen.

Der König in seiner letzten Stunde Berief seine Großen und seine Hunde. Und als der König zum Sterben kam, So redet' er seine Hunde an:

"Reine Gesellschaft ist so gut, Aus der man nicht endlich scheiden thut.

Ihr Hunde dientet mir treu und gern, Und ohne Titel und Ordensstern.

Demüthig seid Ihr vor mir gekrochen, Dankbar für jeden Brocken und Knochen.

Mir durfte nahen kein keder Gefelle, Denn forgsam bewachtet Ihr meine Schwelle.

Ihr saht mir in's Aug' — ein Wink, ein Blick Hui, packtet Ihr Jeden beim Genick!

Wart mir auch wackere Jagdkumpane, Ihr standet die Hühner und die Fasane.

Habt freilich oft wild herumgebissen, Des Höflings Jacke nicht selten zerrissen —

Auch nährtet Ihr ohne Unterlaß Schier ungegründeten Ratenhaß —

Ich fag's Euch endlich unverholen: Ihr habt auch manche Wurst gestohlen.

Doch welche geschaffene Creatur Hat keine Fehler, Tugenden nur?

Im Ganzen wart Ihr mir brave Gesellen, Im Grabe noch hör' ich Euer Bellen. So segn' ich Euch mit Herz und Munde, Ihr meine treugehorsamsten Hunde!" —

Des Königs Rebe vernahmen die Großen Des Reiches, seiner Macht Genossen.

Sie schauten einander an mit Schmunzeln, Mit Augenwinken und Stirnerunzeln.

Die Hunde streckten alle Viere, Bor Rührung heulten die guten Thiere.

Die Rüden wollten auch nicht mehr fressen, Sie konnten den König nicht vergessen.

Die Großen aber, zunächst dem Throne, Hofirten auch des Königs Sohne.

#### II.

### Der franke Löwe.

Es lag der gnädige Löwe frant —
In seiner Höhle war großer Stank;
Sich zu zerstreu'n ließ seine Gnaden
Die Thiere zum Besuche laden.
Des Kämm'rers Auf erging an drei:
An den Esel, den Bock und Fuchsen dabei;
Die hätten sich gern der Ehr' enthoben,
So ward der Esel vorgeschoben,
Der zitternd trat in die Höhle ein —
Da lag der König im Dämmerschein.
Der spricht, indem die heiße Gier
Aus seinem Feuerauge blinkt:
"Freund Baldwyn, sag', wie riecht es hier?" —
"herr König", schnuppert der Esel, "es stinkt." —

Das Efelein, der Wahrheit befliffen, Ward für sein tedes Wort zerriffen. Ram drauf der Bock gehüpft, vor Graus Steh'n ihm die Augen beim Ropf heraus. "Mein Böcklein, sprich, wie riecht es Dir?" -"herr König, wie Bisam duftet's mir." -Der Schmeichler mar nichts Besi'res werth: Ihm ward sein Inn'res herausgekehrt. Run tam der Fuchs auf leisen Sohlen, Was wird herr Reineke fich holen? -"Mein guter Fuchs, Du treue Seele, Sprich doch, wie riecht's in meiner Böhle?" -Der Reinhard niest: "Ich tann's nicht fagen, Dich thut ein arger Schnupfen plagen." -Der Rönig schweigt, beißt in die Lippe, Und reicht ihm eine Gselsrippe: "Da nimm und iß, Du kluger Mann, Ich feh's, Dn bist tein heuriger Base; Wer den Geruch verläugnen fann, Der hat die allerfeinste Rafe."

#### III.

### Die Reichsversammlung der Thiere.

(1845.)

Windspiel (ale Berold tritt auf).

Beschlossen ward's im ganzen Reich: Die Thiere sind sich alle gleich; Mit kurzen oder langen Beinen, Mit Flügeln oder auch mit keinen,

1

Mit Rüssel, Schnabel, Schnauz' und Rachen; Bom Elefanten bis zur Schneck' und Maus, Mit eingeschlossen selbst die Drachen, Wir machen ein einiges Thierreich aus. Der thrannische Löwe ist vertrieben, Wir wählen den Hamster nach unserm Belieben.

Die Thiere.

Bivat!

Berold.

Da wir nun Brüder sind sosort, So wat' es hier vielleicht am Ort, Die Herren zu mahnen unterdessen, Daß Reiner darf den Andern fressen.

Bar (brummenb).

Bas? Reiner?

Berold.

Reiner, Herr Baron! Es ist gegen die Constitution.

Alle zahmen Thiere.

Es lebe die Conftitution!

Bär (für fic).

Mir knurrt bereits der Magen davon.

Berold.

So kund' ich Frieden, frei Geleit Die ganze volle Reichstagszeit, Bis die Bolksvertreter ernannt sind, Bis die neuen Minister bekannt sind. Heil unserm König, Hamster dem Ersten (Berneigt sich und tritt ab.) Wilbe Rate (zum Luche).

Was soll das heißen? Man möchte bersten!' Das Faustrecht wollen sie stellen ein? Das Volk soll frei und unfreßbar sein?

Luch 8.

So ift's - zum allgemeinen Frommen.

Wilde Rate.

Sind benn die Mäuse nicht ausgenommen?

Luchs.

Bielleicht. Kur still! Ein Wort in's Ohr: Gevatter, ich sag', 's geht nach wie vor; Laß nur den Reichstag vorüber sein, Dann sad' ich Dich auf ein Hühnchen ein. (Gehen vorüber.)

Elefant (als Wahlcandidat).

Liebe, gute Herrn, um Eure Stimmen bestens seit gebeten, Aber geht mir aus dem Wege, denn sonst könnt' ich Euch zertreten ; Fest und sicher, wie ich wandle, halt' ich auf das alte Recht, Denn ich din aus einem antediluvianischen Geschlecht. Seht die Ohren, schaut den Rüssel! Ist das Tüchtigkeit? Sagt selber!

Ja, mich müssen sie erwählen, sind die Wähler keine Kälber. (Er will weiter schreiten.)

Milbe (stellt sich ihm in den Weg). Bon jour, Elefant, Herr Bruder!

Elefant (sieht sie über die Achsel an). Servus! — Was will das kleine Luder! (Trabt weiter.) Milbe.

Ich bin eine Milbe, Und sag' keine Sylbe,

Als: Bivat, daß man zur Wahl uns berief!

Wir haben Gine Stimme cumulativ.

Chor von Millionen Milben (jubelnb). Bivat! Éljen! Wir haben Eine Stimme cumulativ!

Chamäleon (zu seinen Wählern). Meine Herren, Sie kennen meine Natur, Sie wissen, ich will Niemand bethören; Sagen sie mir nur, Welcher Farbe Sie angehören?

Die Wähler.

Bir find Alle roth.

į

Chamaleon (erscheint roth). Ganz nach Ihrem Gebot.

Die Wähler. Welche herrliche Purpurglut!

Chamäleon (verneigt sich). Für meine Committenten mein Blut!

Andere Wähler. Wir aber sind blau.

Chamaleon (erscheint blau). Meine Farbe genau.

Wähler. Indigo! Sie sind unser Mann. Chamäleon.

Man thut, was man kann.

Andere Bähler.

Richts da! Rur gelb fann uns behagen.

Chamaleon (erfcheint gelb).

Sie burfen's ja nur fagen.

(Wendet sich nach verschiedenen Seite Roth — blau — gelb — ich bitt' um Acclamat

Alle Wähler.

Bivat unser Bertreter Chamaleon!

Am eisenbär (zu den Ameisen). Meine Herren, ich will's nicht läugnen, Bor Zeiten hat Sie mein Vater gefressen; Aber das wird sich nicht mehr ereignen, Der Sohn schützt in Zukunft Ihre Interessen.

Wolf (zu den Lämmern). So schwör' auch ich, hinfürder nur allein Ein constitutioneller Wolf zu sein.

Ein Lamm.

Schön! Doch möchten Sie nicht erst zum Nägelschneibe bequeme Und erlauben, daß die Zähnchen wir aus Ihrem Rachen net

Wolf.

Das geht nicht an, mein Sohn, Die brauch' ich zur Opposition.

Chor von Füchsen.

Wir kommen vom Karpath und Ural her, Bom Duieper, Don und Duiester;

Zu Deputirten taugen wir freilich nicht sehr, Doch braucht man auch Minister.

Nachteulen als Wähler.

Das Amt ist schwer, Doch frischen Muth! Die Augen zu, So geht es gut.

### Schafheerden.

Wir leben still, man nennt uns das Bolk, Wir kanen mit ruh'gem Gemüth; Nach hohen Würden streben wir nicht, Wenn nur häusliches Glück uns blüht.

### Bod (lorgnirend).

Was das für allerliebste Kinder sind! Man kann sich da vortrefslich delectiren; Was kümmert's mich, wer heut' ein Porteseuille gewinnt! Ich denke drauf, mein Herz hier zu verlieren. (Er eilt einer Gazelle nach.)

#### Affe.

Vive le roi! Ihm dien' ich gern, Geht nichts über einen Kammerherrn!

Enten (untereinander).

Anstand! Nur Anstand!
Feiner Anstand
Ist kein leerer Tand.
Wir Hosbamen
Erscheinen mit Anstand
Und mit dem Hauskreuzordensband.
Anstand! Nur Anstand!
Feiner Austand ist kein Tand.
Nur Anstand!

Staar (zum Papagei).

Was wählen Sie sich aus, mein Schat?

Papagei.

Im Staatsrath, bent' ich, ift mein Plat.

Staar.

Da wollen wir zusammenhalten.

Papagei.

Run freilich wol! Es bleibt beim Alten!

Efel.

Mein Grundsatz ist — das weiß ein Jeder, der mich kennt: Nur Keinem seine Stellung weggenommen! Doch möcht' ein mäßiges Talent Denn endlich auch in's Ministerium kommen.

Dose.

Herr Bruder, nein! Wir kommen nie hinein! Wir finden keine Gnade: Du bist zu gut, ich bin zu grade.

Wurm (für fich).

Zu dumm, zu plump. Ihr werdet's nie gewinnen! Es gilt: sich einzubeißen, einzuspinnen.

Hahn.

Das Militärische ist mein Fach; Ihr seht's an meines Federbusches Wehen; Ich hoffe, bald als General Den neuen König anzukrähen.

### Dompfaff.

Dominus vobiscum. Amen. Und so bleibt's wie es gewesen: Auch im neuen Wahlreich, deut' ich, Wird man wieder Messe lesen.

Der Löwe (als vertriebener König). Ich sehe wol ihr thörichtes Beginnen, Und möchte helsen diesen armen Thieren;

Sie werden bei dem Wechsel nichts gewinnen, Und da sie mich verjagt, sich selbst verlieren. Was aber hilft's? Sie sind einmal von Sinnen, Und müssen diesen Unsinn durchprobiren. Lebt wohl! Verwirrt euch nur, ihr kleinen Geister:

Zur rechten Zeit doch bändigt Euch der Meister.

(Er geht in eine Wildniß.)

Huhe, Friede, frei Geleit, Durch die ganze Reichstagszeit!

Leopard, Tiger, Hhäne (beim Bankett). Leopard.

Frei Geleit - es ist zum Lachen!

Tiger (verzehrt einen Rehrücken). Frei Geleit — in meinen Rachen.

Hune (ebenso).

Frei Geleit — die Rippen frachen.

Leopard.

Tiger, willft du Minister fein?

Tiger.

Ich nicht, nein.

Leopard. .

Spane, oder du?

Hnäne.

Laßt mich in Ruh'.

Leopard.

So sucht euch eine andere Stellung aus; Ich hab' die Wähler in meinem Sold.

Tiger.

Wir haben Macht, wir haben Gold, Ich denke, wir bilden das Oberhaus.

Leopard.

Recht, Ihr Freunde. Auf mich könnt Ihr zähle

Hyäne.

Run gut! So laßt die Efel mählen.

Dachs.

Ich trau' dem Reichstag nicht, mir schwant das alte Drum friecht ein kluger Mann bei Zeiten in sein Lock (Er versteckt

Rönig Hamster (hält die Thonrede, wovon man nur abgerissene Sätze vernim

> Der wünschenswertheste der Thronen — Mit liberalen Institutionen — Kammer voll Intelligenz —

Conservative Tendenz —

Glorreiche Revolution —

Civilliste — Dotation.

Alle Thiere.

Vivat!

#### Berold.

Der Reichstag ist aus, Geht Alle nach Haus! Das Budget ift votirt, Jett wird weiter regiert. Rein Plat mehr vacant, Die Minister ernannt. Der Bock hat den Cultus Und sittlichen Wandel, Wolf und Schnede Justig, Und der Gfel den Sandel. Marine und Krieg hat die Taube allein, Und die Schlange foll fünftig Für's Auswärtige fein. Der schlanke Blutegel Beforgt die Finanzen -Just contrasigniren sie Die Ordonnanzen. Es lebe das Reich! Alle Thiere sind gleich!

Chorns.

Es lebe das Reich! Alle Thiere sind gleich!

Huhn (gadernb). Es lebe —

Luche (beißt ihm ben Ropf ab).

Halt den Schnabel! Die Gleichheit ist nur eine Fabel. Wer tücht'ge Tatzen und Zähne hat, Der ist ein mächtiger Potentat!

#### Geier

(packt ihn, und trägt ihn sammt dem Huhn in die Lü Und wer Flügel hat und Krallen, Der ist der Mächtigste von Allen.

# Berg und Thal.

Der Ritter haust auf dem Berge, Der Psaffe wohnt im Thal; Der Ritter baut eine Feste, Der Pfaff' ein Kloster zumal.

Der Ritter abgeschieben In seinem Felsenhaus, Er trinkt und hält Gelage Und plündert den Wanderer aus.

Das Pfäfflein schlau macht urbar Acker und Wiesengrund, Läßt sich den Zehent entrichten — Das ist dem Kloster gesund.

Dem Ritter wild und trutig Zürnt Kaiser bald und Reich, Bedräut sein sestes Raubnest Mit manchem harten Streich.

Der Mönch indeß hält Freundschaft Mit Bürger und Bürgerrath; Er spendet Seelenspeise, Und pflegt der ird'ichen Saat. Die Feste ist längst zerfallen Da droben in Schutt und Graus — Im Thale breitet das Kloster Sich sett und friedlich aus.

### Speculation.

Die Spinne sah den Schmetterling Aus seiner Puppe fliegen; "Wie", rief sie, "ist das eitle Ding Aus seinem Grab erstiegen?

Ich thu's ihm nach. Hinaus, hinaus! Und über Thal und Hügel; Ich spinne mir im stillen Haus Wol auch so bunte Flügel."—

Sie sprach's, und spann, und spann und spann — Nach innerstem Gesetze, Wie man's nicht besser spinnen kann, Ein wunderkünstlich Netze.

Und manche Mücke fängt sich d'rein, Doch mehr will nicht gelingen: Die Netze, noch so zart und sein, Sie werden keine Schwingen.

## Jugendfreunde.

Die Sehnsucht zieht mit Allgewalt Durch alle die Tage und Stunden — Mein Schubert! Wie bist Du doch so bald Dem trauten Kreis entschwunden!

Und war's nach Dir so stumm und still, Wir mußten d'rein uns schicken; Ein ewig junger Ton-Achill Stehst Du vor unsern Blicken!

Gesegnet, wer den Lorbeerkranz Frühzeitig sich erworben, Und wer im Jugend= und Ruhmes=Glanz, Ein Götterliebling, gestorben! —

Ein And'rer noch war, an Gemüt ein Kind, Dem sich die Kunst erschlossen, Mein allerliebster Moriz Schwind — Wir waren uns treue Genossen.

Mein Schubert! Mein Schwind! Könnt' ich ein Traut mit Euch plaudern, ein Stündchen! Doch ach, der Ein' ist im Jenseits dort, Dar Andere gar in München.

### Todeswund.

(1847.)

Im ewig glühenden Tropenland, An einsam schauriger Stelle, Lag stumm, dahin gestreckt im Sand Berwundet die Gazelle.

Die braunen Äuglein, so treu und klar, Sie schossen in zuckenden Flammen, Die zarten Glieder, die bogen gar Im Schmerze sich zusammen.

Dies Bild vor meiner Seele stand In schmerzlich-süßer Stunde, Als ich die holde Anmut sand Mit ihrer ewigen Wunde.

Süßes Geschöpf, du stehst alle in! Wo, der Dich pflege und heile? Nur tiefer in die Brust hinein Drückst Du die brennenden Pfeile.

Das Schöne trägt ewig den Pfeil in der Brust, Es tritt mit dem Stachel in's Leben; So kann sich's der rauschenden Daseins-Lust Nie voll und freudig ergeben.

Du bist so innig, so warm und gut — Daß Dir das Beste sehle! Im Innern brennt und zehrt die Glut, Nach Liebe lechzt die Seele. Du schönes Leiden, ach vergib, Daß ich Dich kränkte zuweilen, Ich hatte Dich ja so lieb, so lieb, Und dachte, Du wärst zu heilen.

Wer heilt die Leiden der Phantasie? Das innerste Verbrennen! Wer heilt das Leid: Melancholie, Des Lebens krankes Verkennen!

Bor Deiner Seele schweben Dir Die schaurigen Gestalten, Du nennst sie Geister, sie leben Dir, Bist unter ihren Gewalten.

Mit leisem Finger droh'n sie Dir, Sie wollen Dich verderben, Und Todesangst erfüllt Dich — schier Ein ärger Uebel als sterben! — —

Und so im glühenden Tropenland, An einsam schauriger Stelle, Berschmachtet im dürren Lebenssand Die todeswunde Gazelle.

# Neue Zeit.

(Seit 1848.)

Freiheit, Brüber, frei und gleich — Tönt ber Jubelpsalter; Uns erschließt sich neues Reich — Leiber erst im Alter!

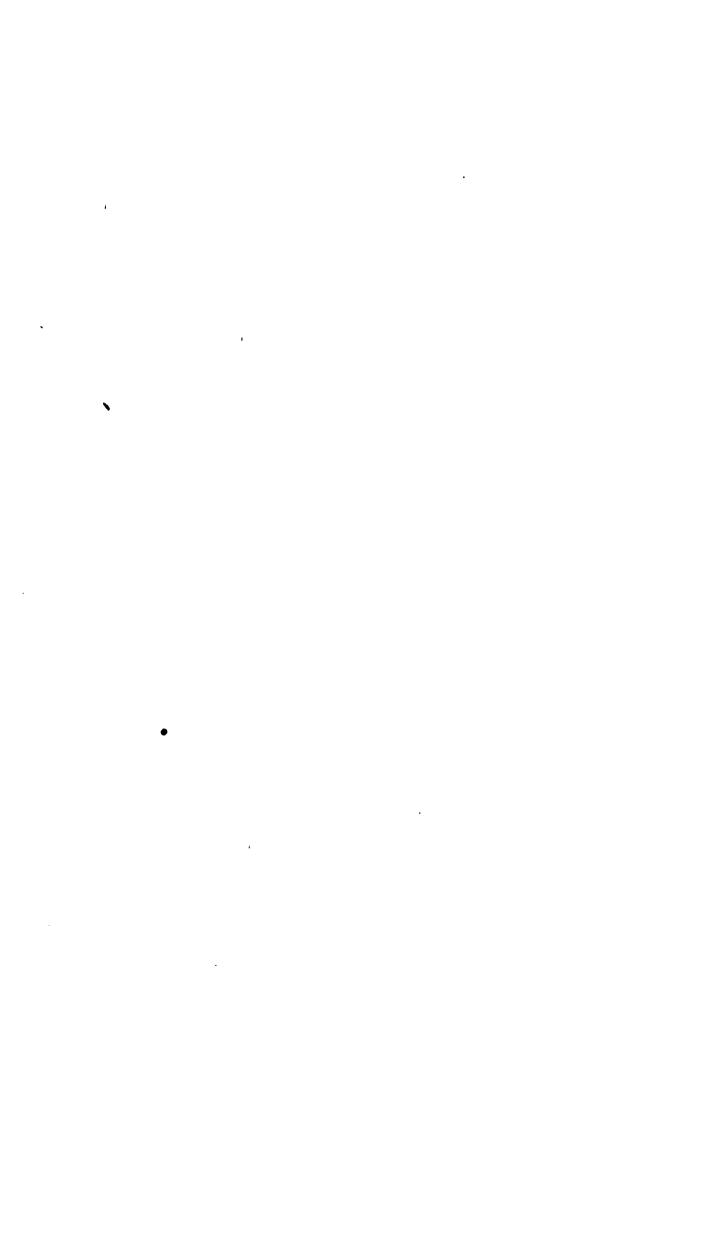

### Mit-liberal.

(April 1848.)

Attliberal! — Ob Schimpf? Ob Lob?
Nenn's wie Du willst, ich freu' mich drob!
Du kannst's in diesen Blättern lesen:
Stets bin ich freien Sinn's gewesen;
Und als Du noch der Macht Dich beugtest,
Da trug ich schon mein Haupt so hoch!
Und als Du der Gewalt Dich neigtest,
Da schüttelt' ich am alten Joch.
Und denkst Du jetzt dem Bolk zu schmeicheln,
Ich nenne Dich darum nicht frei;
Bolk oder Fürst — ich kann nicht heucheln —
Ich hasse jede Thrannei!

### Ex trunco fit Mercurius.

Der Baum war dürr und blätterbar, Kein Bogel drauf wollt' sitzen; Da dachten die lieben Leute gar D'raus einen Gott zu schnitzen. Ich kannte einen Gesellen gut, War immer ein Philister; Ihn hebt das Volk in trunk'nem Muth, Und macht ihn zum Minister.

### Musgebraten.

Zu Presburg in Ungaren War großer Jubel im Land, Da krönte man vor Jahren Den König Ferdinand.

Es ritten die Magnaten In ihrem Kalpak reich Auf köstlichen Schabracken — Sie machen gerne Streich'!

Und Kronbeamte wie Prinzen Saßen da hoch zu Roß, Und schmissen die Krönungsmünzen Hinunter in den Troß.

Da balgten sich drum die Leute, Und traten sich auf den Leib, Und hinkend bringt die Beute Der Glückliche seinem Weib.

Und wie der König geritten Auf grünem Tuche kam, Ward's hinter ihm weggeschnitten, Ein Jeder sein Theil sich nahm. Und weiter dort am Platze Fließt weiß und rother Wein, Ein Jeder reckt die Tatze Und will der Erste sein.

Da pufft sich der Kroate Bis zum Gerüste hin, Und klettert kerzengrade Zu köstlichen Tranks Gewinn.

Er stößt die durstige Lippe Des Bormann's weg, nicht faul, Und an die sprudelnde Piepe Preßt er sein breites Maul.

Doch Einer versteht es besser, Das ist ein schlauer Kopf, Der haut mit einem Messer Den Säuser auf den Schopf.

Und blutend plumpt der Trinker Hinunter in den Hauf', Und jubelnd schwingt ein Flinker Zum Krönungswein sich hinauf.

So fäuft und blutet zur Wette Das Bolk, ber wilde Schwall; Drein schmettert die Trommete, Pufft der Kanone Knall.

Und Nachts am hellen Feuer — Sagt, was da brät und schmort? Was für ein Ungeheuer Dreht sich am Spieße dort? Die alte Reichshistorie Hat Euch's ja längst gelehrt: Zur wahren Krönungsglorie Ein Ochs, ein gebrat'ner, gehört.

Die Sitte ist geblieben Aus grauem Alterthum; Herr Wolfgang hat's beschrieben Zu seines Frankfurt Ruhm.

Zu Presburg in Ungaren Da macht' ich die Krönung mit, Wo man vor manchen Jahren Den Krönungsochsen briet.

In Frankfurt aber am Maine Da ist es länger her, In Frankfurt, wie ich meine, Da braten sie Keinen mehr.

Der politische Wanderer.

(Frühjahr 1849.)

Deputirter (als Wanderer).

Nun hab' ich satt das Parlament, Die Rechte wie die Linke! Natur, du frisches Element, Sib, daß ich Labung trinke! Mach' mich der Sectionen los, Und nimm mich auf in deinen Schooß, Worein ich süß versinke!

#### Wiese.

Darf ich den grünen Rücken Dir bieten? Nur keck geschritten und nichts geschont! Zertritt nur das Gras, die Blumen, die Blüthen — Solch' Volk wird getreten — es ist's gewohnt.

#### Beigenfelb.

Nur Brot, nur frisches Brot!
Nur keine Hungersnoth!
Bin ich's nicht, das regiert?
Schon reich' ich Dir zum Nacken!
Ich seh' mich exportirt,
Ich sühl' mich schon gebacken.
Nur keine Hungersnoth,
Ihr Staatsutilitarier!
Nur Brot, nur frisches Brot
Für ups're Proletarier!

#### Dohlen und Raben auf dem Ader.

Wie tummelt sich auf frischer Saat Das liebe Völklein alt und jung! Sie fressen auf den ganzen Staat — Das ist die Gleichberechtigung!

#### Bogelscheuche.

So ein Steden mit einem Hut, Das war zu des Tellen Zeiten gut! Wenn jetzt eine Kron' auf der Stange stedt, Berloren han sie den Respect.

#### Müdenschwarm.

Wie wirbelt die Säule So mächtig empor Im sonnigen Knäule Ein seliger Chor. Sie flattern so munter Zu Jupiters Thron, Und so kunterbunter — Als Sturmpetition.

Rröten und Gibechsen.

Wie munter hüpft sich's, Wie selig schlüpft sich's Durch's Moos, das klebrig=nasse! Fragt Niemand nach einem Passe.

Unter'm Solzapfelbaum.

So streck' ich mich im Schatten hin, Und schau' in's Blaue, lieg' im Grase. — "Ich weiß, was ich Dir schuldig bin: Mein Zehent fällt Dir auf die Nase."

#### Hochwald.

Der deutschen Wälder König, Wo manch' ein Sänger gedichtet, Ich rausche jetzt nur wenig — Sie haben mich stark gelichtet, Seit sie nicht mehr unterthänig. Der Holzstoß nimmt Dich Wunder? Fast jeder Baum ist Leiche! So brennen sie jetzunder Im Ofen die Hermannseiche.

#### Waldhütte.

Wie romantisch ich Dir scheine, Etwas Prosa ist dabei; Einsam bin ich, nicht alleine — Mich bewacht die Polizei.

#### Sangvögelein.

Wir singen und flattern, Wir zwitschern und schnattern: "Waldeinsamkeit, Die uns erfreut So morgen wie heut'" — Und Preßfreiheit! Und Preßfreiheit!

#### Sumpf.

Unk, Unk, Unk! Beliebt ein frischer Trunk? Hier sitzt der Frosch, die Wasserschlang', Und quakt und zischt — sei nur nicht bang', Und komm' aus Deiner Stub' In unseren freien Club! Unk, Unk, Unk — Beliebt ein frischer Trunk?

#### Uhu.

Wie brütend dort der Bogel sitt! Er mahnt mich an die Isispriester; Und wie's aus hohlem Baume glitt, Gleich rothem Gold entgegenblitt — Wär's etwa ein Finanzminister?

#### Wildniß.

Berirrter Wanderer, auf den Blick!
Ich grenze dicht an's Leben;
Dort unten steht die Spinnfabrik,
Die Eisenbahn daneben;
So aus der wildesten Natur
Entwickelt sich Tultur — Cultur!

\

Die Sonne.

Bin ich zu heiß? Das ist ja gut! Wollt's endlich doch begreifen! Denn schien' ich nicht so absolut, So würde gar nichts reifen.

Mond und Sterne.

Da sammelt sich das Parlament In weiter Himmelsferne; Willsommen, Mond, Herr Präsident! Ihr Deputirten, Sterne!

Donner und Blit.

Nichts da! Ihr sollt nicht leuchten Im Dunkeln und im Feuchten! Wir spotten Eurer Pracht, Wir hüllen Euch in Nacht, Wir jagen Euch davon — Wir sind die Reaction!

Wanderer (flieht nach Saufe).

"Süße, heilige Natur, Laß mich geh'n auf Deiner Spur" —

Shildwache (ruft).

Wer ba?

Wanderer.

Deputirter.

Shilbwache.

Passirt er.

Wanderer.

Was hilft mir Wies' und Wald und Flur? Die ganze Weltfabrit? Aus allem klingt mir wieder nur Die leid'ge Politik!

## Frühlingslied des Gutgesinnten.

(Im Mai 1849.)

Die Sonne lacht, Radetity wacht, Rings überall ist Leben; Der Blütenpracht Und Wrangel's Macht Kann Niemand widerstreben.

Der Käfer schwirrt, Der Hecker irrt In Wüsten und Savannen; Die Taube girrt, Bogt ist verwirrt, Und Gagern zählt die Mannen.

Das ganze Land Im Festgewand Des wunderholden Maien — Ein sestes Band: Belag'rungsstand Läßt Deutschland nicht entzweien.

Es grünt die Saat, Bald blüht der Staat, Es heben sich die Kurse; Der Sommer nah't, Der Demokrat Hält seine letzten Discurse. Der laute Schall Der Nachtigall Beckt alle Liebeskräfte; Ist ein Krawall, Kanonenknall — D'rauf macht man wieder Geschäfte.

Rings Frühlingsgruß Und Sonnenkuß, Die Welt wird immer bunter — Und kommt der Russ', Welch' ein Genuß! Deutschland geht niemals unter.

## Frauenpolitik.

Jung ist der Demokrat Und jung ist der Soldat; Sie mögen kämpsen auf Tod und Leben -So hielt's von jeher unser Geschlecht, Dem Sieger will mein Herz ich geben, Der Ueberwund'ne hat niemals recht.

## Das Leben ein Vanz.

(Zum 27. September 1849.)

Wien, du Hauptstadt der Phäaken, Falstaff Du der deutschen Städte, Dicker, sorgenloser Schlemmer, Sag', was hat Dich so verwandelt?

Scholz und Nestroy, Deine Liebling', Zwingen Dir kein Lächeln ab mehr, Einöd' ist Dein Wurstelprater, Wie Dein neues Karltheater.

Armes Wien! Die Götter haben Dich nicht lieb mehr, denn sie nahmen Dir Dein Liebstes — Deinen Strauß, Deinen letzten Trost und Ruhm.

Was da fingt und klingt und springt, Alle harmlosfrend'ge Lust, Heute fördern wir's zur Ruh', heut' Wird das alte Wien begraben.

Schmückt den Hügel, der es birgt, Immer frisch mit Blumenkränzen, Schreibt: "Das Leben ist ein Tanz" Auf des Wiener Geigers Denkmal!

Ja, das Leben ist ein Tanz! Altes Wien, Dir war's ein Walzer, Der zuletzt im tollen Rasen Bis zum Beitstanz umgeschlagen. Neues Wien, doch fasse Muth! Laß Dich aus dem Kreis nicht schleubern, Blos um zuzuschauen, wie Die "Dreikönigstänzer" meinen.

Nichts da! Du gehörst zum Ganzen, Ohne Dich wär' eine Lücke, Und Du sollst mir noch, das schwör' ich, Ehrlich Deinen Deutschen tanzen!

## Reaction.

(1850.)

Lag Einer im Fieber und träumte schwer — Kam gleich ein gelehrter Doctor her,
Der gab ihm Mittel und trieb den Schweiß,
Und reagirte auf Kopf und St—;
Bald war vorbei das Delirium,
Der Kranke schlug nicht mehr herum,
Lag ruhig da und athmet' kaum,
Es wich das Uebel, es wich der Traum.
Stolz saß der Doctor am Krankenbett,
Es dankten ihm Alle um die Wett';
Der Patient im süßen Frieden
Indessen war aus Schwäche verschieden.

## Senesis der Revolution.

Raubritters Söhn' — man nennt fie Ständ' — Die han zuerst sich aufgelehnt; hofrathe fetten fich jur Behr, Und Actenstaub flog bin und ber. Ram drauf die kede Jugend frisch Und schmiß die Acten unter'n Tisch, Zerbrach auch einige Fensterscheiben — Im Ganzen war's ein lustig Treiben. So ward befreit das Bolk, der Thron — Man heißt das: Constitution: Boltswehr und Preffreiheit dabei, Berbrüderung und noch Allerlei! Und über Nacht, das geht gar schnell, Wird Jeder constitutionell. Und so bekommt noch seinen Lohn, Der erft gemacht Rebellion, Raubritters edler, reuiger Sohn — Das ift die Genefis der Revolution. —

Hat Einer brüber ein Buch geschrieben — 's wär' besser in der Feder blieben.

## Der Missionär.

Mitten unter wilden Bölkern Hielt er muthig eine Rede, Wie so schlecht und unmoralisch Das Geschäft des Menschenfressens. Nichts da! Du gehörst zum Ganzen, Ohne Dich wär' eine Lücke, Und Du sollst mir noch, das schwör' ich, Ehrlich Deinen Deutschen tanzen!

## Reaction.

(1850.)

Lag Einer im Fieber und träumte schwer — Kam gleich ein gelehrter Doctor her, Der gab ihm Mittel und trieb den Schweise Und reagirte auf Ropf und St—; Bald war vorbei das Delirium, Der Kranke schlug nicht mehr herum, Lag ruhig da und athmet' kaum, Es wich das Uebel, es wich der Traum. Stolz saß der Doctor am Krankenbett, Es dankten ihm Alle um die Wett'; — Der Patient im süßen Frieden Indessen uns Schwäche verschieden.

## Senesis der Revolution.

Raubritters Söhn' — man nennt sie Ständ' — Die han zuerst sich aufgelehnt; hofrathe fetten fich zur Behr, Und Actenstaub flog bin und ber. Ram drauf die tecte Jugend frisch Und schmiß die Acten unter'n Tisch, Berbrach auch einige Fensterscheiben — Im Ganzen war's ein lustig Treiben. So ward befreit das Bolt, der Thron — Man heißt das: Constitution: Bolkswehr und Preffreiheit dabei, Berbrüderung und noch Allerlei! Und über Nacht, das geht gar schnell, Wird Jeder constitutionell. Und so bekommt noch seinen Lohn, Der erft gemacht Rebellion, Raubritters ebler, reuiger Sohn -Das ift bie Genefis der Revolution. —

Hat Einer drüber ein Buch geschrieben — '8 wär' besser in der Feder blieben.

## Der Missionär.

Mitten unter wilden Bölkern Hielt er muthig eine Rede, Wie so schlecht und unmoralisch Das Geschäft des Menschenfressens. Und sie hören zu, aufmerksam. Und zum Schlusse sagt ein Wilder, Naß das Auge, tief gerührt: "Kann's nicht lassen — schmeckt zu gut !

## Proletariers Anmuth.

Wie die Reichen mich verdrießen, Die den Mammon, den ererbten, Unbarmherzig frech genießen, Die Selbstsüchtigen, Verderbten!

So die Leute mit Talenten, Sogenannte Literaten, Die bei ihren Geistesrenten Gar nicht übel sind berathen.

Brauchen wir die Talentirten Die an Abels Stelle treten? Ober auch die Deputirten Mit den ewigen Diäten?

Ich bin Mensch und weiter gar nichts, Menschenwürde muß man ehren; Ich besitze nichts und spar' nichts, Darum soll man mich ernähren.

Arbeit scheu' ich, das versteht sich! Ordnung mag ein Andrer loben! Doch Geduld — die Welt, sie dreht sich Und wir kommen noch nach oben.

#### Ex-Freund.

(Unter bem Ministerium Bach.)

Bester, ei Du bist verändert — Doch das liegt im Lauf der Zeit! Schlägst ein Kreuz und gehst bebändert, Gehst uns aus dem Wege weit.

Lächeln muß ich solchem Wesen! Täusche Du die Welt, nicht mich! Bist Du nicht mein Freund gewesen, Liberaler fast als ich?

## Rleine Beamte.

Im Stillen untergräbt den Staat, Wird gegen ihn sich rüsten Das neue Proletariat: Berheiratete Kopisten.

Sie find eine Macht, sie sind ein Heer, Sie trozen allen Gewalten, Und unzufrieden sind sie sehr Mit ihren kleinen Gehalten.

Sie zeugen Kinder, hohl und bleich, Die zum Bureau Verdammten; Zitt're, Du großes Desterreich, Vor Deinen kleinen Beamten! Und sie hören zu, ausmerksam. Und zum Schlusse sagt ein Wilber, Naß das Auge, tief gerührt: "Kann's nicht lassen — schmeckt zu gut !

## Proletariers Anmuth.

Wie die Reichen mich verdrießen, Die den Mammon, den ererbten, Unbarmherzig frech genießen, Die Selbstsüchtigen, Verderbten!

So die Leute mit Talenten, Sogenannte Literaten, Die bei ihren Geistesrenten Gar nicht übel sind berathen.

Brauchen wir die Talentirten Die an Abels Stelle treten? Oder auch die Deputirten Mit den ewigen Diäten?

Ich bin Mensch und weiter gar nichts, Menschenwürde muß man ehren; Ich besitze nichts und spar' nichts, Darum soll man mich ernähren.

Arbeit scheu' ich, das versteht sich! Ordnung mag ein Andrer loben! Doch Geduld — die Welt, sie dreht sich Und wir kommen noch nach oben. Sute Bürger werden d'rum Nicht auf Truggerüchte hören, Ausgeheckt von der Partei, Rastlos thät'gen, des Umsturzes.

Ausgetreten, das ist richtig, Sind zwar einige Gewässer, Doch die Anstalt ist getroffen, Daß sie wieder sich verlaufen.

Ruh'ge Bürger werden d'rum Sich zur eig'nen Sicherheit Still und brav zu Hause halten, Und abwarten den Berlauf.

Sollte wider all' Bermuthen Diese Welt doch untergeh'n, Hat man sich mit einem Passe Nach dem Jenseits zu verseh'n."

Ein Büchlein von den Wienern.

(1858 u. f. w.)

T.

## Genefis der Stadt.

Das alte Wien, behaupten ked Gewisse Geschichtsverdreher, Erbauten zu ihrem Handelzweck Phönicische Hebräer.

## Beränderte Bestimmung.

Längst gereinigt ist die "Aula", Sleich dem Stalle des Augias, Bon Kroat'scher Martis-Söhne Mist und kriegerischen Keulen; Nisten werden dort Minerva's Bierzig weise, blinde Eulen.

## Minister-Rath.

"Gleich sechse!" ruft der Präsident — "Entscheidet Euch, Ihr Herren, frisch! Centralisirung oder nicht? Ich bin geladen, ich muß zu Tisch." —

Es wirkte die Mahnung an den Bauch, Zu Tische wollten die Andern auch — Schnell kam in diesem glücklichen Lande Das wichtigste Statut zu Stande!

#### Ex-Freund.

(Unter bem Ministerium Bach.)

Bester, ei Du bist verändert — Doch das liegt im Lauf der Zeit! Schlägst ein Kreuz und gehst bebändert, Gehst uns aus dem Wege weit.

Lächeln muß ich solchem Wesen! Täusche Du die Welt, nicht mich! Bist Du nicht mein Freund gewesen, Liberaler fast als ich?

#### Rleine Beamte.

Im Stillen untergräbt den Staat, Wird gegen ihn sich rüsten Das neue Proletariat: Berheiratete Kopisten.

Sie sind eine Macht, sie sind ein Heer, Sie trozen allen Gewalten, Und unzufrieden sind sie sehr Mit ihren kleinen Gehalten.

Sie zeugen Kinder, hohl und bleich, Die zum Bureau Verdammten; Zitt're, Du großes Desterreich, Vor Deinen kleinen Beamten!

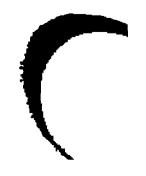

## Balb-officieller Artikel.

(Bur Zeit ber Reaction.)

Wär's bewiesen mathematisch, Daß die Welt dem Untergange Nah', und daß die Erde morgen Von dem Meer verschlungen würde —

Eine Stunde noch vorher Würde das die Zeitung läugnen, Und im Wiener Moniteur Stünde folgender Artikel:

"Wühler haben ein Gerücht, Ein grundfalsches, da verbreitet, Das in sich zerfällt und das wir Näher nicht bezeichnen wollen.

Amtlich ist es nachgewiesen, Daß ein "sicherer" Planet, Dem man nachsagt, daß er kränkle, Sich vollkommen wohl befindet.

Der Gesundheitszustand ist Ueberhaupt beruhigend; Man verspricht sich gute Ernte, Handel blüht und Industrie.

Eben so die Wissenschaft. Die Akademie berechnet, Daß das Alles noch so fortgeht Zweimal hunderttausend Jahre. Gute Bürger werden d'rum Nicht auf Truggerüchte hören, Ausgeheckt von der Partei, Rasilos thät'gen, des Umsturzes.

Ausgetreten, das ist richtig, Sind zwar einige Gewässer, Doch die Anstalt ist getrossen, Daß sie wieder sich verlaufen.

Ruh'ge Bürger werden d'rum Sich zur eig'nen Sicherheit Still und brav zu Hause halten, Und abwarten den Verlauf.

Sollte wider all' Vermuthen Diese Welt doch untergeh'n, Hat man sich mit einem Passe Nach dem Jenseits zu verseh'n."

Ein Büchsein von den Wienern.

(1858 u. f. w.)

I.

# Genesis der Stadt.

Das alte Wien, behaupten keck Gewisse Geschichtsverdreher, Erbauten zu ihrem Handelzweck Phönicische Hebräer.

Erzähl's dem Leser nur zum Spaß, Und nicht zu ernster Erwägung; In Hormahr's Schriften findet man das Dabei auch die Widerlegung.

Doch angenommen, es wäre wahr, Was so gefabelt die Alten, Es hätten die Juden geherrscht, sich gar Als Herrscher dis heut' erhalten —

Von Juden würd' es wimmeln jett In allen Facultäten, Und alle Stellen wären besetzt Mit jüdischen Hofräthen.

Es wär' ein Hebräer Referent In jedem Viertel und Kreise, Vielleicht fungirte als Präsident Im Reichsrath "Nathan der Weise".

Doch säß' wohl der, längst fortgedrängt, Im "wohlverdienten" Ruhstand! Ein Jud' hätt' über uns verhängt Auch den Belagerungszustand.

Wir Christen wären unterbrückt Und unterjocht geblieben, Doch hätten wir uns d'rein geschickt, Und später Handel getrieben.

Von reichen Christen wären da Erfüllt Comtoire und Buden, Das Geld im Sack, auslachten wir ja Die dummen und armen Juden. Wir waren die Herren mit unserm Geld, Mit unserm Tauschen und Tauscheln! Was kümmert's uns in aller Welt, Daß Hofton jetzt — das Mauscheln!

Daß "Eitel Itig" stolz behängt Mit dem Kammerherren-Schlüssel, Daß als Hof=Leib-Vorschneider sich drängt Der "Löbeles" mit der Schüssel!

Doch ist das leider aus alter Zeit Mur Fabel der Chronisten; Reich sind die Juden und gescheidt, Und wir sind — arme Christen.

So manches alten Hebräers Grab Ward zwar bei Wien gefunden, Doch stammt Bindobona von Römern ab, Ift noch mit Rom verbunden.

Und hatt' uns auf den Hals gehetzt Freischaren der heilige Bater, So ist das ja vorüber jetzt, Geschlossen der flammende Krater.

Der heilige Bater ist wieder in Rom, Borüber das Toben und Tosen; Ihn schützen in Sankt Peter's Dom Napoleon's Franzosen.

Wir auch, wir sind des Krieges satt, Wir gute und friedliche Wiener; D'rum schlossen wir ab das Concordat, Der Kirche getreue Diener. Erzähl's dem Leser nur zum Spaß, Und nicht zu ernster Erwägung; In Hormahr's Schriften findet man da Dabei auch die Widerlegung.

Doch angenommen, es wäre wahr, Was so gefabelt die Alten, Es hätten die Juden geherrscht, sich gar Als Herrscher bis heut' erhalten —

Von Juden würd' es wimmeln jetzt In allen Facultäten, Und alle Stellen wären besetzt Mit jüdischen Hofräthen.

Es wär' ein Hebräer Referent In jedem Viertel und Kreise, Vielleicht fungirte als Präsident Im Reichsrath "Nathan der Weise".

Doch säß' wohl ber, längst fortgebrängt, Im "wohlverdienten" Ruhstand! Ein Jud' hätt' über uns verhängt Auch ben Belagerungszustand.

Wir Christen wären unterbrückt Und unterjocht geblieben, Doch hätten wir uns d'rein geschickt, Und später Handel getrieben.

Bon reichen Christen wären da Erfüllt Comtoire und Buden, Das Geld im Sack, auslachten wir ja Die dummen und armen Juden. Wir wären die Herren mit unserm Geld, Mit unserm Tauschen und Tauscheln! Was kümmert's uns in aller Welt, Daß Hofton jett — das Mauscheln!

Daß "Eitel Itig" stolz behängt Mit dem Kammerherren-Schlüssel, Daß als Hof=Leib=Borschneider sich drängt Der "Löbeles" mit der Schüssel!

Doch ist das leider aus alter Zeit Nur Fabel der Chronisten; Reich sind die Juden und gescheidt, Und wir sind — arme Christen.

So manches alten Hebräers Grab Ward zwar bei Wien gefunden, Doch stammt Bindobona von Römern ab, Ift noch mit Rom verbunden.

Und hatt' uns auf den Hals gehetzt Freischaren der heilige Bater, So ist das ja vorüber jetzt, Geschlossen der flammende Krater.

Der heilige Bater ist wieder in Rom, Borüber das Toben und Tosen; Ihn schützen in Sankt Peter's Dom Napoleon's Franzosen.

Wir auch, wir sind des Krieges satt, Wir gute und friedliche Wiener; D'rum schlossen wir ab das Concordat, Der Kirche getreue Diener. So streuen wir ohn' Unterlaß Den friedlich frommen Samen, Mit Klingelbeutel und Weihrauchfaß Und Peterspfennig. Amen.

#### II.

## Bamschabel.

Der "Baumschaber" hieß ein Bürger der Stabt

Der Name ist keine Fabel,

Der sich bis heut' auch erhalten hat
Im Wiener=Wort: "Bamschabel!"

"Bamschabel" heißt — bornirt? Doch nein! Man kann's nicht expliciren, Man muß ein geborner Wiener sein, Das Wort ganz zu goutiren.

"Bamschabel" schwankt so hin und her; Der Mann, von dem es stammte, War 'n simpler Bürger — doch paßt's auch sehr Auf hochgestellte Beamte.

Einst kannt' ich Einen, hieß Ercellenz, Man folgte seinem Rathe, Und alles erwies ihm Reverenz, War Einer der Ersten im Staate. So ein österreich'scher Censor Sprach vor etwa vierzig Jahren; Wörtlich weiß ich's nicht — doch schwör' ich, Daß es die Gedanken waren!

Und im Leben hat der Mann So gesprochen wohl nur Ein Mal, Trocken saß er sonst und stumm, Wie auf einem Grab das Stein=Mal.

Und am nächsten Morgen saß er Als Beamter am Censur-Tisch, Streng, gewissenhaft und Pflicht-treu Strich er jede Geistes-Spur frisch.

Einmal kam er frühen Morgens In's Bureau, begann zu schreiben, Stand bann wieder auf — die Unruh' Ließ ihn nicht im Zimmer bleiben.

Durch die düstern Gänge schritt er Starr und langsam wie in Träumen, Der Kollegen Gruß nicht achtend, Stieg er nach den obern Räumen.

Steht und stiert durch's off'ne Fenster, Draußen wehen Frühlingslüfte, Doch den Mann, der finster brütet, Haucht es an wie Grabesdüfte.

An dem off'nen Fenster kreiselt Sonnenstaub im Morgenscheine — Und der Mann lag auf der Straße Mit zerschmettertem Gebeine. Doch hör' ich's noch schwirren und knister Die Hexen zu ihrer Pein Im Zauberschlafe flüstern, Sind eingemauert im Stein.

Wir hatten die alten Häuser Mit Höfen und Winkeln so gern! Da spielten wir König und Kaiser, Und Kitter und vornehme Herrn.

Da haben wir Knaben verrichtet Gar Großes in uns'rer Idee; Es war die Zeit, wo gedichtet Der ritterliche Fouqué.

Es war die Zeit des Tirannen, Des großen Napoleon; Doch jagte man ihn von dannen, Zu Gunsten des dicken "Bourbon."

Es war die Zeit der Waffen, Der Gottesseligkeit; Nichts als Soldaten und Pfaffen In der "deutsch=romantischen" Zeit!

Da griffen mit Berzücken So Görres als Ludwig Tieck, Die Neo-Katholiken, In's Mittelalter zurück.

Und Polizei und Pässe Florirten in jener Zeit, Auch sorgten die "Congresse" Für Deutschland's Sicherheit. Und hieß es nach vielen Jahren: "Der Liszt ist wieder hier!" Da war ein großes Treiben, Gestimmt ward jedes Klavier.

Der Meister aber gab sich Zum Spiele nicht wieder her; Er war Schriftsteller geworden, Gelehrter und Compositeur.

Die schönen langen Haare Sind grau geworden meist, Die Miene gar ernst und strenge, Doch zeigt sie noch Feuer und Geist.

Er hatte wohl auch noch etwas Bom fascinirenden Blick, Im Ganzen doch war's der Eindruck So mehr von Zukunfts=Musik.

Und in den deutschen Journalen Ward damals referirt, Daß er den Franziskanern Als Bruder sich affiliirt.

Ist das der frische Junge, Das feurige Ungar-Blut? Champagner geword'ner Tokaier, Bezaubernder Uebermuth?

Ist das der Liebling der Damen? Der Kunst hellstrahlender Stern? Ein Frater in der Kutte! War das des Pudels Kern? Und der Komiker, bejubelt, Ist doch innerlich zerrissen, Schwankend zwischen Idealen Und papierenen Coulissen.

Die Gestalten, die er schafft, Grinsen ihn wie höhnisch an — Und so wird er bald sein eig'ner "Rappelkops" und "Aschenmann."

Und sein eig'nes Lied, das alte: "Scheint die Sonne noch so schön" — Summt er brütend vor sich hin: "Einmal muß sie untergeh'n!"

Und es treibt ihn durch die Klüfte, In Verzweiflung, in's Verderben, Bis er naht der unbekannten Ewigkeit, sie nennen's sterben.

Poesie, der höchste Schmerz, Nagt in seines Herzens Grund — Ungenügen heißt der wilde Schwarze Dämon, "tolle Hund!"

Angeschmiedet war der Dichter An den Fels Melancholie, Und ein Geier fraß das Herz ihm, Riesen=Geier: Phantasie.

#### V.

## Caftelli.

(† 1862.)

Es schuppt die Wiener Köchin Den Fisch bei lebendigem Leib; Noch schlimmer mit den Krebsen Berfährt das grausame Weib.

Die Krebse mit schwarzen Kutten Die schmeißt sie in den Topf, Und kaltes Brunnenwasser Gießt ihnen über den Ropf.

Froh sind die schwarzen Krebse Erst über das kühlende Naß, Sie trabbeln durcheinander Und murmeln ein Gratias.

Der schwarze Krebs am Feuer, Nach langer, langer Qual, Gradatim burchgesotten, Wird endlich Arebs=Cardinal.

Da sigen im Conclave Der Schüffel sie ringsherum, Die trabbelnden schwarzen Krebse Sie sind jett roth und stumm.

Ein Dichter ist barmherzig, Ein Dichter kennt die Natur; Er liebt die Blumen, nicht minder Die thierische Creatur.

į 1

So hatte der alte Castelli Auch nimmer Ruh' und Rast, Bis er ein ganzes Gesetzbuch, Ein thierisches, verfaßt.

Den Dichter unterstützen Da im Bureau die Herrn; Und wär's für Ratten und Mäuse, Gesetze machen sie gern.

Die armen krabbelnden Krebse Sind ewig dankbar dafür; Jetzt werden legal sie gesotten Bei achtzig Grad Réaumur.

Auch über die Karpfen und Hechte Ift längst das Urtheil geschöpft; Sie werden geschuppt wie früher, Doch werden sie erst geköpft.

Und martert ein Bube die Katzen, So wird er flugs verklagt; Auch Finken und Dichter zu blenden Ist strenge untersagt.

Castelli, mein Alter, Guter, Mit Recht bekämpftest Du frei Als letzter alter Wiener Die alte Barbarei.

Uns Dichter, stumme Fische, Gesetzlose Creatur — Uns schuppte damals lebendig Die alte Köchin, Censur. Sie haben Dir Deine Gebanken Und Deine Stücke zerstückt, Die Blüthen Deiner Reimlein Mit plumper Hand geknickt.

Du hast, voll Patriotismus, Gepackt den Napoleon Als guter Desterreicher Mit keck gereimtem Hohn.

Und tratst Du dem Welt-Thrannen Entgegen mit Liedesfraft, Da sagte Dir Dein Kaiser: "Wer hat Ihnen's denn g'schafft?" —

Du haßtest die zahmen Thrannen, Dn liebtest Gesang und Wein, Und auch die Weiber — wollten Sie nicht geheirathet sein.

Biel tausend lustige Streiche Erzählen die Leute von Dir — Aus altem Desterreiche Klingt das wie Mährlein schier.

Du hieltst Dir auch zwei Hunde (Die Rache ist so süß!) Wovon der Eine "Sedl", Der andere "Nitzti" hieß. So hatte der alte Castelli Auch nimmer Ruh' und Rast, Bis er ein ganzes Gesetzbuch, Ein thierisches, verfaßt.

Den Dichter unterstützen Da im Bureau die Herrn; Und wär's für Ratten und Mäuse, Gesetze machen sie gern.

Die armen krabbelnden Krebse Sind ewig dankbar dafür; Jetzt werden legal sie gesotten Bei achtzig Grad Réaumur.

Auch über die Karpfen und Hechte Ift längst das Urtheil geschöpft; Sie werden geschuppt wie früher, Doch werden sie erst geköpft.

Und martert ein Bube die Katzen, So wird er flugs verklagt; Auch Finken und Dichter zu blenden Ist strenge untersagt.

Castelli, mein Alter, Guter, "Mit Recht bekämpftest Du frei Als letzter alter Wiener Die alte Barbarei.

Uns Dichter, stumme Fische, Gesetzlose Creatur — Uns schuppte damals lebendig Die alte Köchin, Censur. Alles jubelt da entgegen Seinen Witzen und Sarkasmen, Wiener Bürgerthum wie Abel Liegt in wahren Lachkrampf-Spasmen.

Und so kam es, daß in Kurzem Alles voll war seines Ruhmes, Und zum Flügelmann er wurde Unser's Wiener Lumpenthumes!

#### XI.

## Bruder Augustin!

Bruder Lustig, der vor langer, Langer Zeit gelebt in Wien, Einen Gassenhauer sang er: "D Du lieber Augustin!"

Sehr beliebt beim großen Haufen War der Bruder Augustin, Konnte musiciren, saufen, Und dann sang er: "'s Geld ist hin!" —

Seitbem find die lieben Wiener Lauter Brüder Augustiner!

#### XII.

## Die "Sețe".

In dem alten Wiener Hetzhaus Da bekämpften sich die Stiere, Bären auch zu Volk's Ergötzen — Wilde Menschen, wilde Thiere!

Wird, Gott Lob, nicht mehr gehetzt, S'ist kein Kampf und kein Gebrülle, Wilder sind die Sitten jetzt, Selbst die Ochsen schreiten stille.

#### XIII.

## Viribus unitis!

Wir leben jetzt in den Zeiten Der praktischen Philosophie, Die Welt will sich erneuern Mit Hilfe der Chemie.

In München dort der Liebig, In Zürich der Moleschott, Der Eine braut Bier, back Semmeln, Der Andere kocht gar Gott. Alles jubelt da entgegen Seinen Witzen und Sarkasmen, Wiener Bürgerthum wie Adel Liegt in wahren Lachkrampf-Spasmen.

Und so kam es, daß in Kurzem Alles voll war seines Ruhmes, Und zum Flügelmann er wurde Unser's Wiener Lumpenthumes!

#### XI.

## Bruder Augustin!

Bruder Lustig, der vor langer, Langer Zeit gelebt in Wien, Einen Gassenhauer sang er: "D Du lieber Augustin!"

Sehr beliebt beim großen Haufen War der Bruder Augustin, Konnte musiciren, saufen, Und dann sang er: "'s Geld ist hin!" —

Seitdem sind die lieben Wiener Lauter Brüder Augustiner!

Für Ungar, Italiener, Deutsch=Desterreicher, Kroat — Gibt's nur Ein Centralistren: Man mache sie alle satt.

Und dreht sich frisch der Bratspieß, Wir essen durch sogleich Uns viribus unitis Zum einigen Desterreich!

#### XIV.

#### Wiener Dialeft.

Johannis=Beer ist süße Frucht, Doch süßer klingt: "Ribisel"; Der Deutsche sagt: "Ein hübsches Gesicht"! Der Wiener: "A hübsch G'friesel"!

Die deutschen Jungfrau'n zieren sich Spröd-ernsten Wesens, strengens; Die Wienerin hält sich den Mann vom Leib, Und lacht und sagt: "Jetzt gengen's!"

Und wenn er dringend wird und spricht Von seinem gebrochenen Herzen, Dann schaut sie ihm ernsthaft in's Gesicht: "Sonst haben's keine Schmerzen?" Aus Säuren und Elementen Besteht der Mensch, der Mann, Und auf die Nahrungsstoffe Darauf kommt Alles an!

Es ist die Menschenseele, Wie sie sich birgt und duckt, Dur ein, aus chem'schen Processen Servorgegang'nes Produkt.

Die Säuren werden Oxyde Durch Destillation — Bielleicht ist der Seelenfriede Blos Oxydation.

Und wechselt die Nahrungsstoffe Der Mensch, die Nation, Gelangen sie zur neuen Organisation.

Die Deutschen im Mittelalter Die aßen derb und brav, D'rauf nickten sie ein im langen Jahrhundert=Nachmittags=Schlaf.

So gebt den braven Bölkern — (Das hilft zu jeder Frist) Gebt ihnen gesunde Nahrung! "Der Mensch ist, was er ißt."

Slaubt mir, eine tlichtige Küche Taugt mehr als jedes Statut; Sut effen, gut verdauen Macht Menschen und Bölker gut. Herr Knöpfelmeier als Industrieller War überdies ein Kopf, ein heller, Und hatte ganz gesunde Begriffe Von Gewerb-Freiheit, vom Zoll-Tariffe — Nach List'schen Theorien.

Da kam der März — und Knöpfelmeier Ein Bürger plötzlich wird, ein freier, Zugleich auch National=Gardist, Weiß nicht, wie ihm geschehen ist — Herr Knöpfelmeier wird Wahlmann.

Und Reden ertönen auf allen Gassen, Ein Jeder will helsen mit versassen, Ein Jeder helsen mit regieren, Ein neues Oesterreich construiren — Und Alles schwärmt für Deutschland!

Hofräthe gehen da im Stürmer, Und ganz gewöhnliche Erdenwürmer Hoch zu Ministern werden erhoben — Der Herr kann seine Diener loben! War wenig Ruh' und Ordnung.

Im Stillen denkt Herr Knöpfelmeier, Die Sache sei nicht recht geheuer; Die Garden müssen ausmarschiren, Schlecht sieht es mit den Staatspapieren — Die "Grenzboten" liest Niemand.

Herr Knöpfelmeier im Monat Mai Ruft aus: "Weh! nun ist Alles vorbei!" Stellt weg die Flinte, vor Schrecken krank, Und holt sich Zwanziger aus der Bank; Flugs wendet Wien den Rücken. Dort haust gar wild der Demokrat, Bald aber trommelt der Kroat, Und macht ein End' dem tollen Reich, Schafft Ruh' und Ordnung alsogleich, Erobert das Burgtheater.

Herr Knöpfelmeier kehrt nach Hans, Zerschossen war's — macht sich nichts d'raus; Ein Pereat den März-Idussen! Wir haben jetzt die lieben "Russen" — Die helsen uns in Ungarn.

Und so geschah's! Beruhigt waren Die Italiener, die Magharen; — Doch plötzlich wieder sich Wolken thürmen, Droht Politik mit neuen Stürmen — Wir haben Krieg mit Preußen!

Macht der Berliner sich mobil, Das ist kein Spaß, das ist kein Spiel! In diesen Tagen Alles trübt sich, Das Silber steht schon über siebzig — Die Eier geh'n mit Agio.

Die Wiener Hausfrauen lamentiren, Eilt Jede sich zu verproviantiren; Enorm da werden hinauf getrieben Die Erdäpfel und die gelben Rüben, Und auch die sauern Gurken.

Doch lösen sich die bangen Zweifel, Als Friedenstaube kommt Manteufel Flugs nach Kremsier, Delzweig im Munde; Es haben noch in der "eilften Stunde" Die Preußen nachgegeben. Raum freu'n sich die Leute über die Wendung Naht wieder ein Bote mit böser Sendung: Der Nikolaus, der Ordnungsmacher, Steht plötzlich auf als Kriegs=Anfacher — Die bösen — lieben Russen!

Zerrissen die alten Liebes=Bänder, Wir halten's jetzt mit dem Engelländer Und mit dem Mann auf Frankreich's Thron, Mit dem klugen Louis Napoleon — Dem neugeback'nen Kaiser!

Hat jede Zeit so ihren Heisand! Auf ihn hofft Knöpfelmeier, wie weiland Auf Louis Philippe und Metternich, Die Tage folgen und gleichen sich — Wir haben jetzt "Conferenzen".

Die Staatsmaschine thut sich rühren, Ist bald ein groß Organisiren, Herr Knöpfelmeier als Mann der Stadt Zeigt Eifer als "Gemeinderath" — Erbaut "Commoditäten".

Ist gut gesinnt Herr Knöpfelmeier, Der ehmals liberale Schreier; Der Tages=Richtung an sich schließt, Sein Credo: "Der kleine Kapitalist" — Geht täglich auf die Börse.

Fern sind wir jetzt jedwedem Umstürzen, Wir würden ja nur uns selbst verkürzen, D'rum müssen uns gegenseit unterstützen, Da wir sämmtlich Staatspapiere besitzen — So meint Herr Knöpselmeier! Dort hauft gar wild der Demokrat, Bald aber trommelt der Kroat, Und macht ein End' dem tollen Reich, Schafft Ruh' und Ordnung alsogleich, Erobert das Burgtheater.

Perr Knöpfelmeier kehrt nach Haus, Zerschossen war's — macht sich nichts d'raus; Ein Pereat den März-Idussen! Wir haben jetzt die lieben "Russen" — Die helsen uns in Ungarn.

Und so geschah's! Beruhigt waren Die Italiener, die Magharen; — Doch plötzlich wieder sich Wolken thürmen, Droht Politik mit neuen Stürmen — Wir haben Krieg mit Preußen!

Macht der Berliner sich mobil, Das ist kein Spaß, das ist kein Spiel! In diesen Tagen Alles trübt sich, Das Silber steht schon über siebzig — Die Eier geh'n mit Agio.

Die Wiener Hausfrauen lamentiren, Eilt Jede sich zu verproviantiren; Enorm da werden hinauf getrieben Die Erdäpfel und die gelben Rüben, Und auch die sauern Gurken.

Doch lösen sich die bangen Zweifel, Als Friedenstaube kommt Manteufel Flugs nach Kremsier, Delzweig im Munde; Es haben noch in der "eilften Stunde" Die Preußen nachgegeben. Raum freu'n sich die Leute über die Wendu Naht wieder ein Bote mit böser Sendung: Der Nikolaus, der Ordnungsmacher, Steht plötzlich auf als Kriegs=Anfacher — Die bösen — lieben Russen!

Zerrissen die alten Liebes=Bänder, Wir halten's jetzt mit dem Engelländer Und mit dem Mann auf Frankreich's Thro Mit dem klugen Louis Napoleon — Dem neugeback'nen Kaiser!

Hat jede Zeit so ihren Heiland! Auf ihn hofft Knöpfelmeier, wie weiland Auf Louis Philippe und Metternich, Die Tage folgen und gleichen sich — Wir haben jetzt "Conferenzen".

Die Staatsmaschine thut sich rühren, Ist bald ein groß Organisiren, Herr Knöpfelmeier als Mann der Stadt Zeigt Eiser als "Gemeinderath" — Erbaut "Commoditäten".

Ist gut gesinnt Herr Knöpfelmeier, Der ehmals liberale Schreier; Der Tages=Richtung an sich schließt, Sein Credo: "Der kleine Kapitalist" — Geht täglich auf die Börse.

Fern sind wir jetzt jedwedem Umstürzen, Wir würden ja nur uns selbst verkürzen, D'rum müssen uns gegenseit unterstützen, Da wir sämmtlich Staatspapiere besitzen – So meint Herr Knöpfelmeier!

#### Bistorisch=politisches Resumė.

(1858.)

Was man auch fable, was man dichte, Real war immer die Weltgeschichte, Staats-ökonomisch — das zeigt sich schon Bei der großen Revolution Vom Jahre neun und achtzig.

Ein König trug die Idee im Kopfe: Der Bauer soll haben sein "Huhn im Topfe"; Das ärgert die privilegirten Stände, Sie dungen dem König Mörder=Hände — Leer blieb der Topf des Bauern.

Aristofratie und Geistlichkeit
Besaßen das "Huhn" geraume Zeit; Das Volk nach langem Murren und Schweigen Zerbrach die alten Hühnersteigen — Das Huhn flog in die Lüfte!

Die Leute schlugen sich auf den Kopf, Doch Keiner besaß das Huhn im Topf; Da kam der große Napoleon, Der Schließer der Revolution — Und suchte das Huhn in Deutschland. Der große Napoleon mußte stürzen Durch sein Berbot von Kaffee und Gewürzen; Den deutschen Franen unangenehm War dieses Continental=System, Den deutschen Kaffee=Schwestern.

D'rum rüsteten sich die deutschen Männer, Und auch die deutschen Kaffeebrenner; Sie stifteten den Tugend=Bund, Haß gegen Sichorien gaben kund, Und andere Surrogate.

Sie kämpsten die Bölkerschlacht bei Leipzig, Die deutsche Hausfrau wieder reibt sich Seitdem den echten Mokka-Kaffee, Napoleon kriegte seinen Thee Und Deutschland seine Freiheit.

Ein Jubel war in jenen Tagen, Man aß und trank, sorgt' für den Magen, D'rum heißt auch die Zeit: "Restauration" — Ward hergestellt Altar und Thron, Und ein Congreß gehalten.

D'rauf wurde gegen die Dämagogen Mit ernster Miene losgezogen, Auch gegen die böse freie Presse — Daß Niemand jemals sie vergesse Die Karlsbader-Beschlüsse!

Da gab's entsetzlich Klagen und Jammern So in den kleinen deutschen Kammern, Doch Wien und Berlin ging Hand in Hand, "Was ist des Deutschen Baterland" Berboten war's zu singen.



Ein Friede herrschte bald, ein stiller; Mit Schlegel im Bunde und Adam Müller Tieck die "Romantik" da erfand, Heißt aufgewärmt jetzt: "Amaranth" — Im Grunde heißt es gar nichts!

Das Huhn — so ist's benn weiter ergangen — Von Krämern und Juden ward eingefangen, Die thäten es sorgsam hegen und pflegen, Und ließen es goldene Eier legen, Was "juste milieu" man nannte.

Das Huhn beschützen jetzt die Soldaten, Sonst möcht's der Pöbel gern rupsen und braten; Es ist ein Treiben fast dämonisch! Wir Uebrigen sind "staats=ökonomisch", Man nennt's auch "Communismus".

Borüber die alten Heldenzeiten! Selbst bei Sebastopol das Streiten Ist, wie wir in den Zeitungen lesen, Nur für "Staatswirthschaftszwecke" gewesen Und für "Cultur-Int'ressen".

Gegründet ist die neue Base, So sind wir gerathen in diese Phase, Und bleiben wohl bis zu unserm Tode In dieser Uebergangs-Periode — Und zahlen uns're Steuern!

# Der weise König Sasomo und der Spat

(Perfische Legende.)

In dem Tempel Salomonis Stand der große König sinnend; Bor dem Fenster auf dem Bäumchen Prahlt ein Spatz zu seiner Spätzin:

"Elsenbein und Gold die Säulen! Die Berschwendung, Gottes Wunder! Stoß' ich d'ran mit Einem Beine, Flugs in Trümmer fällt der Plunder." —

Und der weise König zürnend: "Meinen Tempel willst Du brechen, Kleiner Schwächling, dummer Spatz? Welche Kühnheit, welch' Erfrechen!" —

D'rauf das Spätzlein: "Weiser König! Ob wir so Dich nennen sollen? Hab' ja dort nur meinem Weibchen Meine Mannstraft rühmen wollen!"

#### Das setzte Abenteuer.

(Erinnerung aus ben fünfziger Jahren.)

Anno damals dacht' ich wenig Meiner Jahre, wollte gleichen Unsern jüngsten Liebesleuten, Auch in ihren dummen Streichen.

Stunden galt es zu erhaschen, Wollt' ich mich der Holden nähern, Oft in Schnee und Regen harrt' ich, Bis sie schlau entschlüpft den Spähern.

Anno damals bin ich etwas Buch= und schreibe=faul gewesen, Nur in ihren schönen Augen, Schönem Herzen wollt' ich lesen! —

Doch es gab auch Streit bisweilen Liebchen war sehr eifersüchtig; Sing ich zur Theaterprobe, Ward ich ausgescholten tüchtig.

"Mit geschminkten Primadonnen Sollst Du nicht herum dich treiben, Brauchst auch, wenn ich's recht bedenke, Keine Stücke mehr zu schreiben.

"Dichten macht zerstreut — drum will ich, Komm' ich wieder, Dir zerstören All' die dummen Manuscripte! Wir nur sollst Du angehören." — Folgt' ich ihr in allen Dingen, Graufam bleibt's von meiner Schönen, Wollt' sie auch das lang gewohnte Kartenspiel mir abgewöhnen.

Gold'nes Herz und gold'ne Seele Sonst in dieser einzig-Einen! Kindern gleich, in Einem Sace Hatte Lachen sie und Weinen.

Weiber, weiß ich, haben Launen, So nicht minder meine Herrin; Stunden gab's — mein liebes Närrchen Wurde da zur vollen Närrin.

Heute sanft und morgen glühend, Drauf ein plötzliches Erkalten, Wieder Klagen, Thränen, Stürme — Kurz, es war nicht auszuhalten! —

Süße Zeit der ersten Liebe, Wo man recht von Grund sich aussehnt, Ein Gemengsel von Gefühlen, Das zur Ewigkeit sich ausdehnt!

Aber wenn in reisen Jahren Die Gefühle frisch erwachten, Die Dir neue Jugend bringen, Das ist auch nicht zu verachten.

Wie's vor Jahren mich durchglühte, Heut' empfind' ich's noch, das Feuer — Und somit bereu' ich nimmer Dieses "letzte Abenteuer!"



#### Beatus ille!

(Im niederländischen Styl.)

(1870.)

Im Schatten lagern derh und breit Die tüchtigen Wiederkäuer, Der Bauer ist bei der Arebeit, S'gibt gute Fechsung heuer.

Die Buben helfen dem Vater treu, Sie sind auf's Mäh'n versessen, In Bündeln häufen sie das Heu, Die Mutter bringt das Essen.

D'rauf zu den Thieren lagert der Mann, Die Buben lachen und boren — Glücklich der Bauer mit seinem Gespann, Noch glücklicher die Ochsen!

#### Bum Romanzero.

(1871.)

Wie er sich den Schnabel wetzt, Jenseits noch, der kede Spötter! Schau' Dein Franksurt — preußisch jetzt Mit den Preußen sind die Götter.

Haben schon bei Sadowa Großen Ruhm davon getragen, Und zuletzt mit Gloria Pacten gall'schen Hahn beim Kragen.

Und als Kaiser frönt man bald, Denk' Dir, einen Hohenzollern! Hörst Du, wie der Jubel schallt? S'ist ein Traum! Gibt's einen tollern? —

Als der Dichter das erfuhr D'rüben in Elysium's Räumen, Ward er, heftig von Natur, Wüthend fast, die Lippen schäumen:

"Deutsche", rief er, "sind verrückt, So die Großen wie die Kleinen; Ist's die Krone, die beglückt? Kaiser! Pah! Wir brauchen keinen!



"Hab' ich einen großen Mann Einst besungen und bewundert — Scheltet Ihr ihn auch Thraun, Er beherrschte das Jahrhundert!

"Denn nur seines Namens Klang Hob auf seinen Thron den Better, Der, sein Aefflein, herrschte lang, Bis zum deutschen Schlachtenwetter.

"Habt Ihr nun ihn weggeputzt Diesen kleinen Kaiser-Affen, Sagt, zum Teufel, was es nutzt, Einen neuen flugs zu schaffen?

"Deutsches Wesen ändert nie, Und die Dummheit scheint unsterblich! Rückendörre, Monarchie — Ift denn jedes Uebel erblich?"

## Grillparzer-Feier.

(Am 15. Jänner 1871.)

Nach dem Helikon, vier Treppen — Hoch, wie gern die Musen wohnen, Seht nur, wie sich mühsam schleppen Keuchende Deputationen!

Tragen Orbensband und Stern, Herrenhauses feste Säulen — Fast nur lauter alte Herrn, Fortschrittsmänner, die nicht eilen.

Ihnen folgen and're Alte, Aber noch voll Schreibekraft; Daß Dein Eifer nie erkalte, Akademie der Wissenschaft!

And're noch zu ihnen halten: Ausschuß vom Gemeinderathe, Von dem wackern, wohlbestalten Straßenreinigung8=Senate.

Und noch and're Greisen=Chöre Seh' ich an dem Thore harren, Die Theater=Regisseure Steigen aus dem Thespiskarren.

D'rauf ein Kranz von edlen Damen, Neigen sich dem Greise tief, Wollen mit des Dichters Namen Schmücken einen "Stiftungsbrief".



Nimmer soll die Kunst veröden, D'rum ein Preis nach Dichters Wahl Für den jüngeren Tragöden — Weilen oder Mosenthal.

Dber mögen neue Lichter Durch den Preis gelockt erstehen, Mögen krönen künft'ge Richter Künft'ge "Sapphos" und "Medeen".

Derrn und Damen sind bestissen, Glück zu wünschen dem Poeten, Der, trot manchen Hindernissen, In sein achtzigstes getreten.

Achtzig Jahr'! Wer thut's ihm gleich? Und der Mann ist so bescheiden! Achtzig Jahr' in Desterreich Auszuharren, auszuleiden!

Immer zu besteh'n mit Ehre! Achtzig Jahre! Lange Zeit! Sechzig unter Censor's Scheere, Zwanzig mit der Preßfreiheit.

Zwischen diesen dumpfen Mengen Achtzig Jahr'! Wer thut's ihm nach? Unter Kaiser Franz, dem strengen, Unter Metternich und Bach!

Und so ging es kunterbunter Immerdar im Kreis herum, Unter Concordat wie unter Bürger=Ministerium. Unter manchem Schidfalsstreich, Unter Bunden, nie geheilten, Unter'm alren Cesterreich, Unter'm neuen — zweigerheilten!

Toch wer weiß! Am Ziel des Zieles Sind wir nicht mit unferm Staare, Und zu theilen gibt's noch Bieles In dem Bolks-Conglomerare!

Aber still von all' den Bunden, Bon Berlust an Racht und Prackt! Hent' in diesen Feierstunden Sei des Dichters nur gedacht.

Ueberschüttet — welche Plage! Bird mit Blumen und Adressen, Er an seinem Chrentage Festgeredet, sestgegessen.

Und der Festiag kaum vorbei, Rommt ein Orden angestogen, Anch aus hoher Kanzellei Höherer Besoldungsbogen.

Zählt ein Dichter achtzig Jahr', Kommt er hier zu hohen Ehren, Auch zu höherem Salar — Es im Jenseits zu verzehren!

#### Fontes Melusinae.

Die Nymphe kehrt zu ihrem Quell, Dir, armer Mann, versiegte schnell Die Fluth des Liebelebens — So klagst Du nun vergebens!

Doch sließt der Quell noch immer rein, Der Quell des ewig Schönen; D'raus schöpft der Künstler nur allein, In Bildern, Farben, Tönen.

## Moriz Schwind.

(† 8. Februar 1871.)

Unser Bund, er hat gehalten Seit den Jünglingsjahren sest — Plötzlich waren wir die Alten, Doch es blieb ein Jugendrest!

Kräftig eble Ritterleiber Blüh'n aus Deinem Stift hervor, Wundervolle Zauberweiber Tauchen aus dem Schilf empor. Der große Napoleon mußte stürzen Durch sein Berbot von Kaffee und Gewürzen; Den deutschen Frauen unangenehm War dieses Continental=System, Den deutschen Kaffee=Schwestern.

D'rum rüsteten sich die deutschen Männer, Und auch die deutschen Kaffeebrenner; Sie stifteten den Tugend=Bund, Haß gegen Cichorien gaben kund, Und andere Surrogate.

Sie kämpsten die Bölkerschlacht bei Leipzig, Die deutsche Hausfrau wieder reibt sich Seitdem den echten Mokka-Kaffee, Napoleon kriegte seinen Thee Und Deutschland seine Freiheit.

Ein Jubel war in jenen Tagen, Man aß und trank, sorgt' für den Magen, D'rum heißt auch die Zeit: "Restauration" — Ward hergestellt Altar und Thron, Und ein Congreß gehalten.

D'rauf wurde gegen die Dämagogen Mit ernster Miene losgezogen, Auch gegen die böse freie Presse — Daß Niemand jemals sie vergesse Die Karlsbader=Beschlüsse!

Da gab's entsetzlich Klagen und Jammern So in den kleinen deutschen Kammern, Doch Wien und Berlin ging Hand in Hand, "Was ist des Deutschen Baterland" Berboten war's zu singen. Bie zog es diesen tragischen Leander Bu seiner Hero! Doch kein sonnig Meer, Ein düster=dunkler, schauriger Mäander Bälzt seine Fluten zwischen ihnen schwer.

Streng tabelt er das ihm verwandte Wesen, Die arme Hero macht ihm nichts zu Dank! Man kann's auf allen diesen Blättern lesen: Er frankte die Geliebte — weil er krank.

dhlugen bald dem ernsten Liebesritter die Wellen mächtig über Brust und Haupt ir seufzt und zankt, wird wechselnd wild und bitter, weiselt, verzweiselt, slucht und hofft und glaubt! — —

)as Alles ist in diesem Buch zu sinden, nd Vieles noch; die alt' wie neue Zeit denügt ihm nicht. Kann er sie überwinden? Nit ihr, mit uns, wie mit sich selbst im Streit!

denügt er sich und ihm das eig'ne Schaffen? Der Lorbeer dünkt ihm welk, sobald er reif, Ind rostig seine gold'nen Siegeswaffen, Das heißersehnte Bild ein Nebelstreif!

Fin eigner Mann! Mit grübelndem Berstande, Sich zürnend selbst, daß sein Gemüth so weich; Ind doch — ein Leben strömt aus diesem Bande, Fin deutsches auch — schilt er die Deutschen gleich! —

Sin Dichter-Leidensbuch! Man muß ihn lieben, Reiff' er den Busen sich wie uns entzwei; taum hat der Dichter das allein geschrieben — Der düst're "Dänenprinz" half mit dabei.

# Der weise König Salomo und der Spat.

(Perfische Legende.)

In dem Tempel Salomonis Stand der große König sinnend; Bor dem Fenster auf dem Bäumchen Prahlt ein Spatzu seiner Spätzin:

"Elsenbein und Gold die Säulen! Die Verschwendung, Gottes Wunder! Stoß' ich d'ran mit Einem Beine, Flugs in Trümmer fällt der Plunder." —

Und der weise König zürnend: "Meinen Tempel willst Du brechen, Kleiner Schwächling, dummer Spatz? Welche Kühnheit, welch' Erfrechen!" —

D'rauf das Spätzlein: "Weiser König! Ob wir so Dich nennen sollen? Hab' ja dort nur meinem Weibchen Meine Mannstraft rühmen wollen!"

#### Das lette Abenteuer.

(Erinnerung aus ben fünfziger Jahren.)

Unno damals dacht' ich wenig Meiner Jahre, wollte gleichen Unsern jüngsten Liebesleuten, Anch in ihren dummen Streichen.

Stunden galt es zu erhaschen, Wollt' ich mich der Holden nähern, Oft in Schnee und Regen harrt' ich, Bis sie schlau entschlüpft den Spähern.

Anno damals bin ich etwas Buch= und schreibe=faul gewesen, Dar in ihren schönen Augen, Schönem Herzen wollt' ich lesen! —

Doch es gab auch Streit bisweilen Liebchen war sehr eisersüchtig; Ging ich zur Theaterprobe, Ward ich ausgescholten tüchtig.

"Mit geschminkten Primadonnen Sollst Du nicht herum dich treiben, Brauchst auch, wenn ich's recht bedenke, Keine Stücke mehr zu schreiben.

"Dichten macht zerstreut — brum will ich, Komm' ich wieder, Dir zerstören All' die dummen Manuscripte! Mir nur sollst Du angehören." — Folgt' ich ihr in allen Dingen, Grausam bleibt's von meiner Schönen, Wollt' sie auch das lang gewohnte Kartenspiel mir abgewöhnen.

Gold'nes Herz und gold'ne Seele Sonst in dieser einzig=Einen! Kindern gleich, in Einem Sacke Hatte Lachen sie und Weinen.

Weiber, weiß ich, haben Launen, So nicht minder meine Herrin; Stunden gab's — mein liebes Närrchen Wurde da zur vollen Närrin.

Heute sanft und morgen glühend, Drauf ein plötzliches Erkalten, Wieder Klagen, Thränen, Stürme — Kurz, es war nicht auszuhalten! —

Süße Zeit der ersten Liebe, Wo man recht von Grund sich aussehnt, Ein Gemengsel von Gefühlen, Das zur Ewigkeit sich ausdehnt!

Aber wenn in reisen Jahren Die Gefühle frisch erwachten, Die Dir neue Jugend bringen, Das ist auch nicht zu verachten.

Wie's vor Jahren mich durchglühte, Heut' empfind' ich's noch, das Feuer — Und somit bereu' ich nimmer Dieses "letzte Abenteuer!"

#### Beatus ille!

(Im nieberländischen Styl.)

(1870.)

Im Schatten lagern derb und breit Die tüchtigen Wiederkäuer, Der Bauer ist bei der Arebeit, S'gibt gute Fechsung heuer.

Die Buben helfen dem Bater treu, Sie sind auf's Mäh'n versessen, In Bündeln häufen sie das Heu, Die Mutter bringt das Essen.

D'rauf zu den Thieren lagert der Mann, Die Buben lachen und boren — Glücklich der Bauer mit seinem Gespann, Noch glücklicher die Ochsen!

#### Bum Romanzero.

(1871.)

Wie er sich den Schnabel wett, Jenseits noch, der kecke Spötter! Schau' Dein Frankfurt — preußisch jetzt Mit den Preußen sind die Götter.

Haben schon bei Sabowa Großen Ruhm davon getragen, Und zuletzt mit Gloria Packen gall'schen Hahn beim Kragen.

Und als Kaiser krönt man bald, Denk' Dir, einen Hohenzollern! Hörst Du, wie der Jubel schallt? S'ist ein Traum! Gibt's einen tollern? —

Als der Dichter das erfuhr D'rüben in Elysium's Räumen, Ward er, heftig von Natur, Wüthend fast, die Lippen schäumen:

"Deutsche", rief er, "sind verrückt, So die Großen wie die Kleinen; Ist's die Krone, die beglückt? Kaiser! Pah! Wir brauchen keinen! "Hab' ich einen großen Mann Einst besungen und bewundert — Scheltet Ihr ihn auch Tyrann, Er beherrschte das Jahrhundert!

"Denn nur seines Namens Klang Hob auf seinen Thron den Better, Der, sein Aefflein, herrschte lang, Bis zum deutschen Schlachtenwetter.

"Habt Ihr nun ihn weggeputzt Diesen kleinen Kaiser-Affen, Sagt, zum Teufel, was es nutzt, Einen neuen flugs zu schaffen?

"Deutsches Wesen ändert nie, Und die Dummheit scheint unsterblich! Rückendörre, Monarchie — Ift denn jedes Uebel erblich?"

## Grillparzer-Feier.

(Am 15. Jänner 1871.)

Nach dem Helikon, vier Treppen — Hoch, wie gern die Musen wohnen, Seht nur, wie sich mühsam schleppen Keuchende Deputationen!

Tragen Ordensband und Stern, Herrenhauses feste Säulen — Fast nur lauter alte Herrn, Fortschrittsmänner, die nicht eilen.

Ihnen folgen and're Alte, Aber noch voll Schreibekraft; Daß Dein Eifer nie erkalte, Akademie der Wissenschaft!

And're noch zu ihnen halten: Ausschuß vom Gemeinderathe, Von dem wackern, wohlbestallten Straßenreinigung8=Senate.

Und noch and're Greisen=Chöre Seh' ich an dem Thore harren, Die Theater=Regisseure Steigen aus dem Thespiskarren.

D'rauf ein Kranz von edlen Damen, Neigen sich dem Greise tief, Wollen mit des Dichters Namen Schmücken einen "Stiftungsbrief". Nimmer soll die Kunst veröben, D'rum ein Preis nach Dichters Wahl Für den jüngeren Tragöden — Weilen oder Mosenthal.

Doer mögen neue Lichter Durch den Preis gelockt erstehen, Mögen krönen künft'ge Richter Bünft'ge "Sapphos" und "Medeen".

Derrn und Damen sind bestissen, Dlück zu wünschen dem Poeten, Der, trotz manchen Hindernissen, In sein achtzigstes getreten.

Ichtzig Jahr'! Wer thut's ihm gleich? Ind der Mann ist so bescheiden! Ichtzig Jahr' in Desterreich Tuszuharren, auszuleiden!

Immer zu besteh'n mit Ehre! Tchtzig Jahre! Lange Zeit! Sechzig unter Censor's Scheere, Zwanzig mit der Preßfreiheit.

Zwischen diesen dumpfen Mengen Tchtzig Jahr'! Wer thut's ihm nach? Inter Kaiser Franz, dem strengen, Inter Metternich und Bach!

Ind so ging es kunterbunter Immerdar im Kreis herum, Inter Concordat wie unter Bürger=Ministerium.

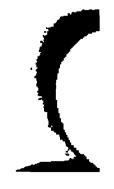

## Grillparzer-Feier.

(Am 15. Jänner 1871.)

Nach dem Helikon, vier Treppen — Hoch, wie gern die Musen wohnen, Seht nur, wie sich mühsam schleppen Reuchende Deputationen!

Tragen Ordensband und Stern, Herrenhauses feste Säulen — Fast nur lauter alte Herrn, Fortschrittsmänner, die nicht eilen.

Ihnen folgen and're Alte, Aber noch voll Schreibekraft; Daß Dein Eifer nie erkalte, Akademie der Wissenschaft!

And're noch zu ihnen halten: Ausschuß vom Gemeinderathe, Bon dem wackern, wohlbestallten Straßenreinigung8=Senate.

Und noch and're Greisen=Chöre Seh' ich an dem Thore harren, Die Theater=Regisseure Steigen aus dem Thespiskarren.

D'rauf ein Kranz von edlen Damen, Neigen sich dem Greise tief, Wollen mit des Dichters Namen Schmücken einen "Stiftungsbrief". n ein Preis nach Dichters Wahl den jüngeren Tragöden len oder Mosenthal.

mögen neue Lichter 1 ben Preis gelockt erstehen, n krönen künft'ge Richter 'ge "Sapphos" und "Medeen".

und Damen find bestissen, zu wünschen dem Poeten, trot manchen hindernissen, in achtzigstes getreten.

g Jahr'! Wer thut's ihm gleich? ver Mann ist so bescheiden! g Jahr' in Desterreich tharren, auszuleiden!

er zu besteh'n mit Ehre! g Jahre! Lange Zeit! ig unter Censor's Scheere, zig mit der Preffreiheit.

hen diesen dumpfen Mengen g Jahr'! Wer thut's ihm nach? Kaiser Franz, dem strengen, Metternich und Bach!

so ging es kunterbunter erdar im Kreis herum, Concordat wie unter er-Ministerium. Unter manchem Schicksalsstreich, Unter Wunden, nie geheilten, Unter'm alten Desterreich, Unter'm neuen — zweigetheilten!

Doch wer weiß! Am Ziel des Zieles Sind wir nicht mit unserm Staate, Und zu theilen gibt's noch Bieles In dem Volks-Conglomerate! —

Aber still von all' den Wunden, Von Verlust an Macht und Pracht! Bent' in diesen Feierstunden Sei des Dichters nur gedacht.

Urberschilttet — welche Plage! Wird mit Blumen und Abressen, Er an seinem Chrentage Vestgeredet, festgegessen.

Und der Festag kaum vorbei, Kommt ein Orden angestogen, Auch aus hoher Kanzellei Höherer Vesoldungsbogen.

Hählt ein Dichter achtzig Jahr', Kommt er hier zu hohen Ehren, Auch zu höherem Salar — Es im Jenseits zu verzehren! Nimmer soll die Kunst veröden, D'rum ein Preis nach Dichters Wahl Für den jüngeren Tragöden — Weilen oder Mosenthal.

Dber mögen neue Lichter Durch den Preis gelockt erstehen, Mögen krönen künft'ge Richter Künft'ge "Sapphos" und "Medeen".

Serrn und Damen find beflissen, Slück zu wünschen dem Poeten, Der, trot manchen Hindernissen, In sein achtzigstes getreten.

Achtzig Jahr'! Wer thut's ihm gleich? Und der Mann ist so bescheiden! Achtzig Jahr' in Desterreich Auszuharren, auszuleiden!

Immer zu besteh'n mit Ehre! Achtzig Jahre! Lange Zeit! Sechzig unter Censor's Scheere, Zwanzig mit der Preßfreiheit.

Zwischen diesen dumpfen Mengen Achtzig Jahr'! Wer thut's ihm nach? Unter Kaiser Franz, dem strengen, Unter Metternich und Bach!

Und so ging es kunterbunter Immerdar im Kreis herum, Unter Concordat wie unter Bürger=Ministerium. -- :=

> Lunenn: üst ur von dem Bilde, Tunt u Kurver ift's gehaucht, Es supreit u temen Wilde, Wir un Leefte geraucht.

We der Maier miner biene, Er verfällt der Kanvermacht — Denn füßt Denning Licht Dar ni Lodebnacht!

#### Berilinamer & Gebichte.

Lest, rest, perturbed spir Hamlet.

Das Lagi unt übhnt, unt drand und übrmt bisweilen, Withli in den Leiden der zerriffinen Brud — Und Vienschenhaß und Zorn die nächüen Zeilen, D'rauf birdrer Scherz, ironisch-wilde Lud.

Die mitten in der Dichtung üße Reden Ein schriller Laux, ein schneidender Accord; Bald der Gemeinheit kunder er die Fehde Mit treffend scharfgeschliffnem Dolcheswort.

Und Alles ist erlebt und ist empfunden, Gedanken sind's, Gedanken schwer und tief; Ureignes Selbst, das schwerzlich sich gesunden, Wie es ein Gott ihm in die Seele rief.

Und Liebe, die die Dichter gern besingen, Sie war ihm tiefster Ernst, kein Freudenziel — Sein Dasein war ein ewig Liebesringen, Der Liebesseufzer ward zum Trauerspiel.

## Fontes Melusinae.

Die Nymphe kehrt zu ihrem Quell, Dir, armer Mann, versiegte schnell Die Fluth des Liebelebens — So klagst Du nun vergebens!

Doch fließt der Quell noch immer rein, Der Quell des ewig Schönen; D'raus schöpft der Künstler nur allein, In Bildern, Farben, Tönen.

# Moriz Schwind.

(† 8. Februar 1871.)

Unser Bund, er hat gehalten Seit den Jünglingsjahren sest — Plötzlich waren wir die Alten, Doch es blieb ein Jugendrest!

Kräftig edle Ritterleiber Blüh'n aus Deinem Stift hervor, Wundervolle Zauberweiber Tauchen aus dem Schilf empor.

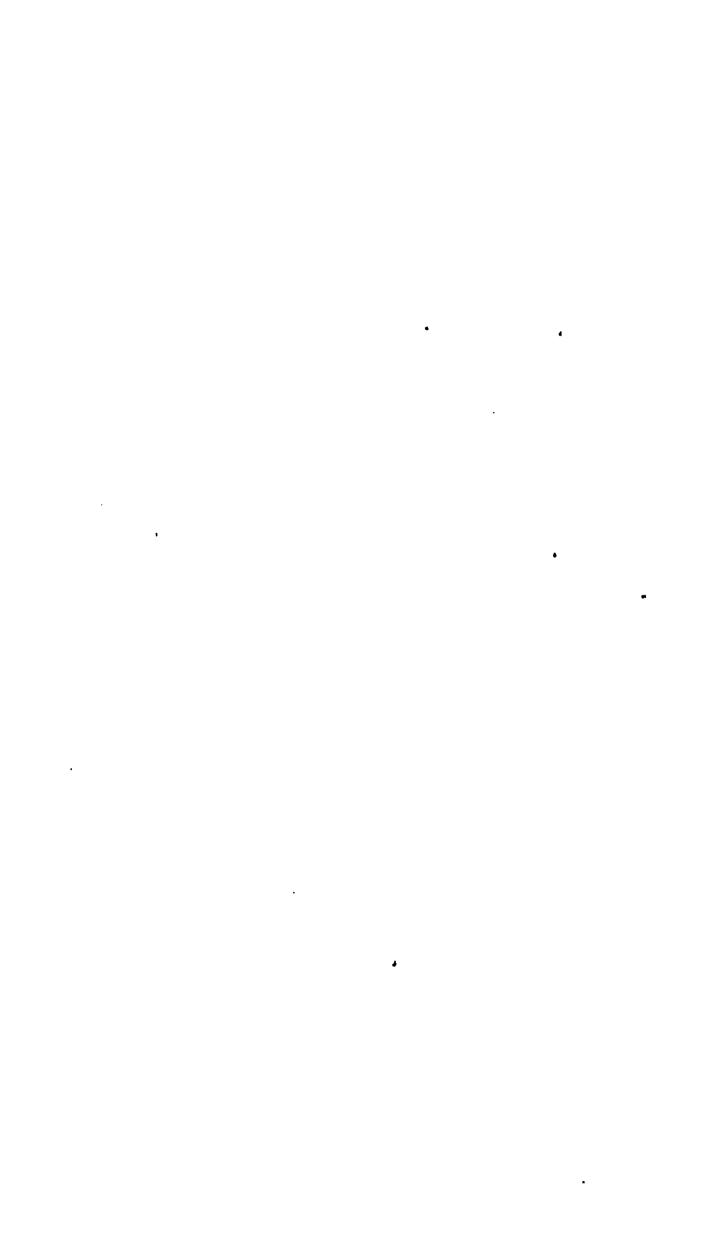

## Renien.

(1870. 1871.)

Nergeln und Tabeln, Ihr mögt es verzeih'n, ift Sache bes Alters, Und das bischen Humor noch so ein Ingend-Restex!



# Xenien.

(1870. 1871.)

Rergeln und Tadeln, Ihr mögt es verzeih'n, ist Sache des Alters, Und das bischen Humor noch so ein Jugend-Rester!

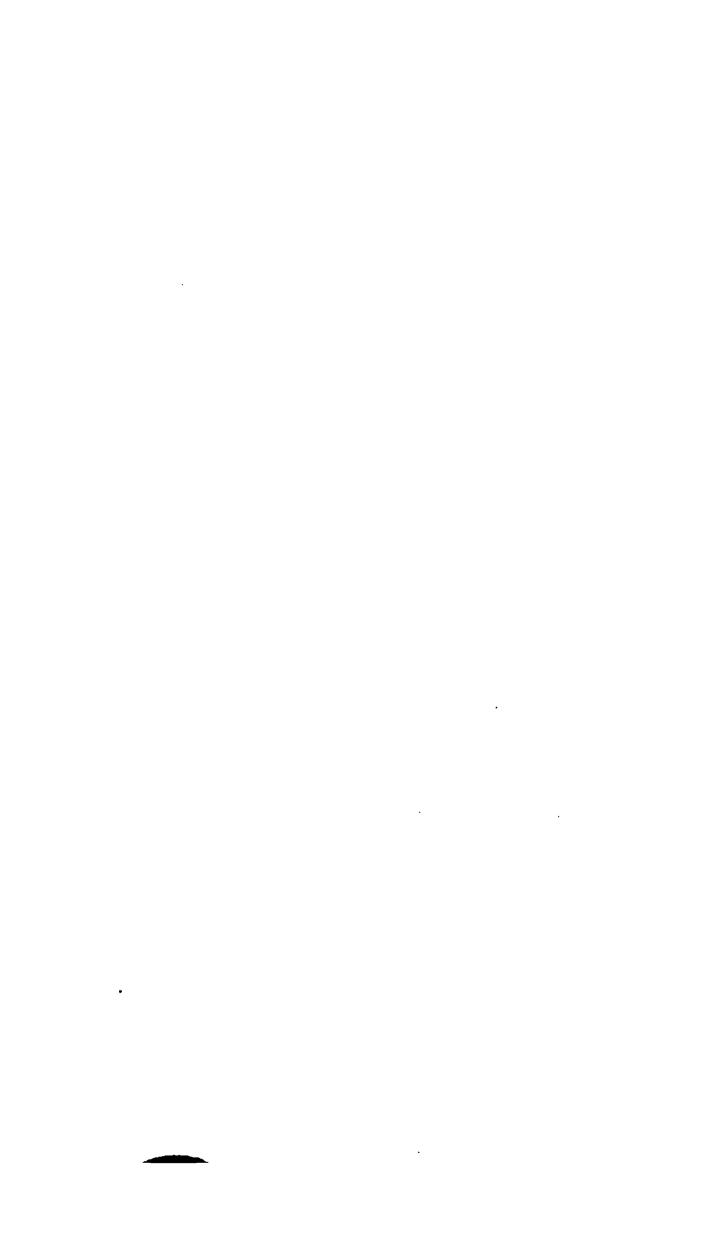

## Welt=Theater.

Griechischer Held, Raubritter, Verwaltungsräthe von heute, Tunika, Wamms wie Frack — steckt doch in jedem der Mensch!

Aus dem alten Costüm nur wird das neue geschnitten, Und der Leander von einst wird zum Romeo von jetzt.

Wiener Damen=Toilette.

Mächtig die Crinolin', auch rauscht's in Bändern und Bauschen; D'rinnen ein bischen von Leib — und in dem Leibchen? Wer sagt's?

## Salon-Raryatibe.

Starr die Augen, der Blick — gewaltige Büste! So gleicht sie Einer gemüthlichen Sphinx — aber kein Räthsel dabei!

## Die Bägliche.

Tragischen Eindruck macht, ist eine Tragödie selber Diese Frau! Sie erregt Schrecken und Mitleid zugleich. Das Fehlende in der Schöpfung.

Setze die Flügel zum Mädchengebild' und der Engel ist f Wie ihn der Mensch sich erträumt, Gott ihn zu schaffen vergaß.

## Begenseitige Schwäche.

"Schwachheit, Dein Namen ist Weib!" so meint ein Dicht ein großer; Aber das Weibchen, es weiß: Schwachheit, Dein Namer ist Mann!

## Ein paffendes Baar.

"Jeglicher weiß, was ihm taugt!" So sagte der Eber und wälzt sich Mit der Gemalin, der Sau, überbehaglich im Schlamm

## Chacun à son goût.

Wenn die Wanze Dir stinkt — sich selber duftet sie Ambre Und der Esel hahnt, unter den Disteln ein Gott.

## Sohn und Bater.

"Bater, die nicht! Ich mag sie nicht leiden." — Nun, die Dich gebar, auch War mir unleidlich, mein Sohn, und Du bist doch au Welt!

## Berausforderung.

"Sage, wer hat mich geschmäht? Wer nennt mich Schurk Ich fordr' ihn!" S'ist kein Einzelner, Freund! Kannst Du sie fordern? S Welt!

## Foubourg St. Germain.

Last doch die adligen Narr'n sich abschließen mit ihrer Caprice, Gilt die verständige Welt ihnen hier außen für toll.

## Frei nad Schiller.

Immer strebe zum Ganzen! Und bist Du selber ein Halbes, Rimmt Dich als dienendes Glied "Michael-Bruderschaft" auf.

#### Honnête homme.

Bandelt der friedliche Mond, flugs bellen die Spitze. Kein Wunder! Licht und Klarheit, es ist Hunden wie Lumpen verhaßt.

#### Utile Dulci.

Goldener Sonnenstrahl, er reift die grünenden Saaten, Spielt im Wasser und geußt Wonnen in menschliche Brust.

## Die Leser.

Dilettantischer Leser bewegt beim Buche die Lippen, Tüchtiger Leser, er liest nur mit den Augen allein.

## Der Cabel.

Beld ein Bölker- und Welt-Zusammenhang! Niest am La Plata Einer, der And're sogleich ruft an der Themse: "Gott hels'!"

## Bereinzelt.

Ginsam und Millionär! Weit lieber wär' ich der blinde Bettler am Weg! Ihn führt liebend sein Weib und sein Hund.

#### Mitleid.

Gut ist der Mensch, und das Leid und die bitteren Schn der Andern Thun ihm entsetzlich weh — aber die eig'nen noch meh

## Tangmeifter.

Jeden ernährt sein Geschäft: Der schreibt, der Andere hul Euch, Jener lebt von der Hand — dieser vom Fuß in den A

#### Ennui.

Spinne, sie webt, Ameisen und Bienen arbeiten so rastlos Aber das Hündchen, es gähnt! Wißt Ihr? Das "Hund Ennui!"

## Gehaut wie gestochen.

Roh verschlingt Euch die Lämmer der Wolf, Ihr verspeist gebraten — Aber dem Lämmchen, dem gilt's gleich, wer und wie es frist!

## Rinderfrage.

Gott hat die Welt geschaffen, ich weiß, dann ruht' er; dod nachher? Was hat der liebe Gott nur seit der Schöpfung gethal

## Berier=Spiegel.

Wie er die Züge verzerrt in's Ungeheure, Groteske, Bleibt er doch wahrhaft und weist ehrlich den Makel Dir

## Ausgewachsen.

Siehe, das Bäumchen, es keimt, treibt Blüten und Früchte — doch bald wächst Mur in die Breite der Baum! Nehmt mit den Blättern vorlieb.

#### Die Wiener.

Wiener frondiren und spötteln gar gern — so ruht mir ein Stück auch, Und ein erkleckliches zwar, Wienerthum selbst in der Brust.

#### II.

## Exspectanz.

Sagst Du: "Wir können warten?" — Wie lang? Schon wart'
ich ein halbes
Säculum auf die Bernunft! Oben wie unten gebricht's.

## Shlechte Bespannung.

Staatskarosse im Koth, der Schwächling soll sie heraus zieh'n? Spannt der Bauer dem Pflug Mücken und Kolibri's an?

#### Gradatim.

Sher es stellt sich zuletzt stets noch ein schlechter ein.

## Köberalismus.

Einer besaß ein kostbar Gefäß und schlug es in Scherben — "Beivio", rief er, "nun ist's föderalistisch geformt!"

## Ausgleich.

Gleicht mir Feuer und Wasser, und gleicht mir die feindli Sase, Gleicht mir Leben und Tod, gleicht mir die Furien aus!

## Rüftung.

Kriegerisch tont's im April! Wir taufen die theuren Remoi Schlagen im friedlichen Mai flugs um ein Spottgelb sie

## Spar=System.

Ex=Minister, an dreißig und mehr, mit Ruhegehalten! Aber es wurden dafür sechs Diurnisten erspart.

## Staats=Grunblage.

Immer noch fehlt uns in Wien das Parlamentshaus, die Hochschul', Aber das Opernhaus, monumentales, es steht.

## . Genetischer Bortheil.

Arpad's männlicher Sproß mißfällt den Damen in Wien r Österreichs Jünglinge sind hoch von der Polin entzückt; Auch semitisches Blut trägt bei zur "Kreuzung der Racen", Und im guten Moment wird Euch ein Deutscher daraus.

## Das freie Bolt in \*\*\*\*\*.

Abhorrirt in dem Reich sind Bildung und Straßen und E Und so bewohnt es ein Volk, schmutzig und lausig und – frei!

#### Europa.

Hörtet den Mann Ihr jüngst ausrusen: "Ich seh' kein Europa?" — Schaut nur nach Osten, Euch rückt Asien bald auf den Leib.

#### Bolkswehr.

In erst der Bürger gefallen, der Fabrikant und der Kaufmann, Und der Professor dazu, macht sich der Frieden von selbst.

Vorsicht des Patrioten.

Süß für's Baterland sterben! Doch möcht' ich schließlich dabei sein, Benn man beim Siegesbankett seine Gefall'nen beklagt.

#### Ш.

## hausmittel.

Ist die barbarische Zeit, die Verwilderung stürmisch im Anzug, Lasset sie brausen und bleibt Weisen und Dichtern geneigt.

#### Rant.

30g er mit kritischem Geiste die zwingende Grenze des Wissens, Dien' ich der Wahrheit, dem Recht, und dem Humanen, wie er.

## Goethe und Schiller.

1.

Daß sie so groß geworden im kleinsten Staate, das nimmt uns Bunder, die wir so klein blieben im riesigen Reich!

2.

Was sie geschaffen, ist groß! Doch sie wären noch grogeworben, Bätte bas Meer, statt ber Im, jene Giganten umr

## Deutsche Literaturgeschichte.

"Goethe ein Aristokrat und Schiller der Dichter der Fre Solchem Gemeinplatz steh'n tausend der Seiten zu !

## Buch = Dramen.

Deutschen wird jegliches Jahr ein neuer Schiller gebo Cotta druckt ihn und legt seufzend den "Krebsen" i

## Shiller's Epigonen.

Immer sein Feld noch ackern sie um, doch invita Min Pflanzt er Melonen, sie zieh'n tragische Gurken nur

## Jean Paul

Hätten wir, die Du verschleuderst, von Deinen Ideen Zehntheil! Leider es fehlt die Gestalt, fehlt die harmonische &

## Classiter.

## (An G.)

Haben sie Dich im Leben gehunzt, als Fremden behan Stirb nur getrost, und man reiht flugs Dich den Class

## Victor Hugo.

Wie Du auch dichtest, in Versen, in Prosa, Dir lächelt die Muse! Aber aus Brief und Pamphlet grinset die Narrheit uns an.

#### Boltaire.

über die achtzig hatt' es gebracht der Weise von Ferney, Und so bestand er zuletzt nur mehr aus Knochen und Geist.

## Hoftheater.

Cassa entscheidet, nicht Kunst! Sei künstig für den Geschäftsgang Eng verbunden: "Tabak-, Salz- und Theater-Gefäll".

#### Anciennität.

## (Decret ber Intendanz.)

"Belche die Julia hat seit dreißig Jahren, der bleibt sie, Und auch der Romeo spielt, dis Quiescirung erfolgt.

Stoßseufzer des Intendanten.
"Hätte kein Lessing doch je, kein Goethe geschrieben, kein Schiller! Darf man da streichen? Doch Geld tragen sie ein das versöhnt!"

Einer Schaufpielerin.

Böttlicher Funke der Kunst, Du hast in dem flüchtigen Seelchen Rur geprasselt — so flog's leicht in Raketen dahin.

## Louise Neumann.

Wie Du Dein schönes Talent so treu und edel verwer Dir nur gebührte der Kranz, nimmer dem Wander-

#### Mobernes Drama.

Krankheit der Zeit bringt Ihr und sociale Geschwüre! Aber der Poesie heilender Balsam, er fehlt.

## Le supplice d'une femme.

Seid Ihr denn nicht Familienväter mit Frauen und : "Schuld einer Frau!" Und Ihr führt Töchter und dazu?

## Frou-Frou-Theater.

Möbel und Roben, die Pracht! Auch hübsche und will Mädchen! Was sie spielen und wie? Fragt kein Verständ'ger

#### Laokoon.

Musiker denken in Tönen gar tief, die Maler in Fai Dichter dichten abstract — wo nur die Grenzen der

## Lieber ohne Worte.

Was auch bedarf des Worts die Musik? Sie genügt selber! Doch Polyhymnia stirbt in dem Programmen=Gewi

## Richard Wagner.

Groß Dein Wissen und Können, auch fehlt Dir der Geist, das Geschick nicht, Aber der "Humbug" nur schraubt zum Genie Dich hinauf.

## Lohengrin.

Shöpft er aus Verdi und Weber und Gluck die Phrase, den Rhythmus, hier in dem Meisterwerk, weh' uns, ist Alles von ihm!

#### Balfüre.

lleber den Regenbogen, da seht, spazieren die Götter, Odin und Freia und Thor — Thoren, sie klatschen dazu!

## Trilogie.

Tripartitum das Opus, es nimmt drei Abend' in Anspruch — Ist's vorüber, er läßt, hoff' ich, uns endlich in Ruh'.

#### Melobie.

"Ewige Melodie!" Wie Rattenkönige, Raupen= Rester! Die Köchin, sie zieht also den "Strudelteig" aus.

## Franz Schubert.

hat er studirt, speculirt? Der Lieder entzückende Springflut, Sonder Pumpe, sie quillt frisch aus der fühlenden Brust.

#### Nieberländer.

Geistreich malen und dichten, was nützt es? Wir brauchen Talente! Immer Lebendiges schafft, wär's nur die "pissende Kuh".

Bauernfeld. Gefammelte Schriften XI. Bb.

## Publikum.

"Sage, was treibst Du die Kunst? Erreichst doch nimmer das Höchste!" — Pah! Ich befriedige mich und ich genüge für Euch.

## Unwissenheit.

"Nein, die Unwissenheit! Nein, das viele unnöthige Wissen!" — In der Schule hab' ich dieses "nichts wissen" gelernt.

#### Absolutum definitum.

Dieses beschränkte Unendliche: Mensch — in der Schul' absolutum Definitum genannt — ist, ach, unendlich beschränkt!

## Pantheift.

Ich bin ich, und bin ich's nicht mehr, dann bin ich bas Nicht=Ich; Mensch oder Pilz, gleich viel! Wenn ich im Ganzen nur bin.

## Individualismus.

Bin ich im Ganzen, was soll's? Dann wär' ich eben wie gar nicht!

War ich schon Einmal? Wer weiß! Fehlt die Erinn'rung, was hilft's?

## Begelianer.

Obstsfrucht, saftige, hängt, Birn', Pflaum' und Apfel in's Maul ihm, Aber ihn lockt der Begriff, "Obstliches an sich" allein.

## Stuart Mill.

"Tauglich für jegliches Thun der Männer erklär' ich die Frauen!"— Recht! Und ein Superplus noch: Kinder gebären nur sie.

#### Cultu's.

Gold, den gediegenen Barren, man schlägt ihn in Blätter und Blättchen; Alle die Culten, sie sind "Kleingeld" der Religion.

## Frangöfische Religiofität.

"Entrer en religion!" — Gibt's einen frivoleren Ausdruck? Klingt wie ein Rendez-Bous zum "Trinitäten-Salon".

#### Cölibat.

Beten und Fasten ist leicht, auch in guten Werken sich üben, Aber bas Reizendste selbst Höchstem zu opfern, ist groß!

## Ratholischer Pfarrer spricht:

"Deutsch-Katholiken, was soll's? Ich bin für's Beten und Messe Lesen, nur ich und allein! Störet mir nicht das Gewerb!"

## Un die Alt=Ratholiten.

Sagt Ihr vom Papst Euch los, dem unsehlbaren? Will es nicht tadeln! Aber "Unsinniges" noch bleibt Euch zu glauben genug.

## Beitvertreib.

Alte katholische Weiber, sie geh'n in den "Segen" und beten; — Doch die lutherischen und jüdischen Alten, was die?

## Sprachgebrauch.

Herrschende Religion! Das klingt bedenklich. Man sagt auch: "Herrschender Typhus" und so.

## Infallibilität.

1.

Denkende Geister, Spinoza und Kant — wer nennt sie unfehlbar? Dünkst Du Dich größer als sie — mit dem "avathema sit?"

2.

Zorniger Fluch, Weihrauch und Pfaffengeplärr'! — Was erschreckt Ihr? Rufen wir ihnen getrost unser "non possumus" zu!

## Döllinger.

Alter Dogmatiker, sprich! Ein einziges Dogma verneinst Du? Glaubst Du die Hölle, so glaub' frisch auch den Satan bazu!

## Menschen-Anfang.

Abam, erschaffener Mensch, von keiner Mutter geboren! Und Du zeugtest den Sohn, welcher den Bruder erschlug.

## Sonnen=Mitrostop.

Wie in dem Tropfen sich balgt das Gewürm, am Ende sich auffrißt!
"Kampf um die Existenz!" Menschen- und Bölker-Symbol.

## Auf Abschlag.

Ewige Seligkeit! Nun, das ist ein Wechsel auf Jenseits; Wer honorirt mir ihn hier? Zahlt Ihr Disconto, so nehmt!

## Vorsehung.

Sperling verhungert, die Lisie welkt, das Sterbliche stirbt denn, Und Gott kummert zuletzt sich einen Teufel um Dich!

## Aufschluß.

Barum schlafen die Menschen so gern und sterben so ungern? — Beiß doch Keiner, ob auch "Ewigkeitswecker" besteh'n!

Beffimismus. Nihilismus.

Schlecht ist die Welt, so wird uns gelehrt, ein Gräuel die Schöpfung! —

Pflanzt sie nicht fort und Ihr habt flugs das gepriesene Nichts.

Philosophie des Unbewußten.

Stark ist der zwingende Trieb! Mein Freund, was lehrst Du

Bin ich mir längst boch bewußt, daß ich mir unbewußt bin!

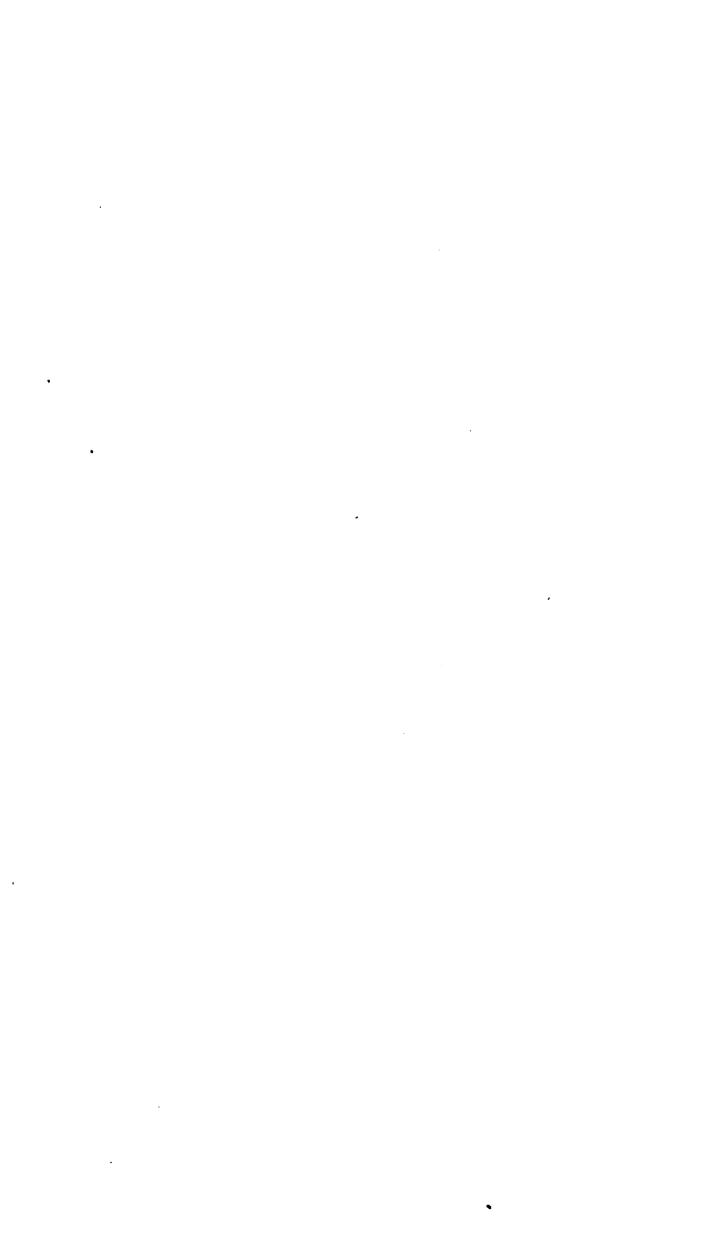

# Poetisches Tagebuch.

(Bon 1825 bis Ende 1871.)

Warmes Herz und spitze Zunge — So ber Alte wie der Junge.

| 1 | ı |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · | • |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

## I.

(Bon 1825 bis Ende 1847.)

Jugendempfindungen und Restexionen.

(1825 bis Enbe 1830.)

Und der Tag — er ist vorüber, Seine Schmerzen sind erlitten, Und die todesmüde Fiber Hat sich neue Rast erstritten.

Und so wandeln wir in Kreisen, Die uns nie erquicken können, Wie in den bestaubten Gleisen Wohl die edlen Rosse rennen.

Nun vorüber diese Herzenswallungen, Hurtig Phöbus' Ross' aus ihren Stallungen!

Bei Tages hellem Angesicht Magst Manches Du verrichten, Doch einzig ist das Sternenlicht Zum Lieben und zum Dichten. Stern, mich hat Dein Angesicht Zu dem Lied getrieben; Lampe, gabst mir karges Licht, Da ich es geschrieben.

Zur schlimmen Stunde soll ich ruh'n? Der Ausspruch macht mich schier beklommen! Ich werd' am Ende gar nichts thun, Da lauter schlimme Stunden kommen.

> Die Stunde wird verpaßt, Das Jahr verpraßt.

Was läßt sich in zwei Zeilen benken? Es ist nicht viel, doch kann's Dich kränken.

Bei bösem Wetter und bei Reue Da schmerzen alte Wunden auf's Neue.

Russt Du dem schönen Augenblick: "Berweile" — D, wie verkennst Du seine holde Sendung! Er ist in seiner ruhelosen Wendung Ein stetes Abbild von des Lebens Eile.

Ich bin nicht gern allein, Gewiß mein Mädchen auch nicht! Doch läßt sie mich nicht in's Kämmerlein — Es ist einmal der Brauch nicht! Ach, was für bitt're Schmerzen! S' ist zum Erbarmen! Ich habe Dich im Herzen, Und leider nicht in den Armen!

Das Lieben ist wohl süß, mein Kind — Heiraten geht nicht so geschwind! So bleib' nur immerhin mein Herzchen Auch ohne Hymen's Sparerkerzchen.

> Wie ich das täglich sehe; Sie leben in "zahmer Che".

Die Leute haben das Geschick, Sich täglich neu zu ennuiren; Sie nennen das: "Familienglück" — Ich mag davon nicht profitiren.

Es bilbet sich auch im Philisterhaus Bisweilen ein kluges Mädchen heraus.

Wie mich die holde Kleine rührt! Sie wäre gar so gern verführt.

Der Seele bist Du ledig, Treib's mit dem Leibe gnädig. Gott der Herr erschuf den Mann, Und das Weib aus seiner Rippe; Ob der Schöpfer wohl gethan, Kommt nicht über meine Lippe.

Holzruber das Schiff von Holze führt Und leitet's über die Klippe; So wird der ganze Mann regiert Bon seiner eigenen Rippe.

Und wenn ich erst gestorben bin, Ich könnt' mich d'rein nicht sinden! Mir ist, als müßte die ganze Welt Wit mir aus der Welt verschwinden.

Das aber wähne nur Keiner, Daß er sich nicht entbehren ließ'! Dein Tod ober meiner Macht in der Welt noch keinen Riß.

Lebt man lang auf Erben, Kann man zuletzt verderben; Um nicht dumm zu werden, Muß man bei Zeiten sterben.

Was ich bin und was ich habe, Ward mir durch der Götter Huld; Jedes Glück ist Himmelsgabe, Jeder Schmerz ist eig'ne Schuld. "Im Anfang war das Wort" — Es ist auch immer fort.

Gab' es wirklich Offenbarung, Wozu brauchten wir Erfahrung?

Als Du so aufgestellt Mit vielen Sorgen und Schweißen Deine kleine Gedankenwelt — Wie schlimm Dir da zu Muth war! Durft' nicht wie beim lieben Herrgott heißen: "Er sahe, daß Alles gut war!"

> Was betet nur das Gewimmel: "Bater, der Du bist im Himmel!" — Ich bete — anders begriff' ich's nie — "Der Du bist in der Phantasie!"

Und wie ich's immer überdenke, S' bleibt eine zweifelhafte Sache: Ob die Sprache ein Gottesgeschenke, Ob Gott ein Geschenk der Sprache?

Am besten ich das fromme Bolk vermeide, Ich mag mich an der Trübsal nicht betheiligen; Was soll ein gesunder Heide Unter den kranken Heiligen?

Mit der Tugend steht's bisweilen schief. Trotz dem "kategorischen Imperativ". Die Wahrheit lehrt sich nicht in Cursen, Noch in Discursen.

Für schwere Sünden wie für leichte Geh' ich im Tagebuch zur Beichte.

Erforsch' ich mein Gewissen, Erweck' ich Reu' und Leid — Es kommt doch wieder die Zeit, Wo ich werde sündigen müssen!

Weh' Dir, ungläubiger Geselle, Der uns den Himmel raubt! Flugs kommst Du in die Hölle, An die Du nicht geglaubt.

Bleibt Alles wie es ist, und sei auch Die Welt in schweren Weh'n, Denn Klingelbeutel und Weihrauch Die werden immer zusammen steh'n.

Vierzig Jahr' auf einer Säule steh'n — Ist ein wunderlich Streben! Vierzig Jahr' in's Amt zu geh'n — Nicht viel klüger eben.

Zwecklos wandeln seine Gleise Ist das Beste und das Schlimmste; Und so trifft's der höchste Weise, Aber auch der Allerdümmste. Es darf Dir nicht den Sinn verwirren, Dein Herz für's Gute nicht erkalten: Weit lieber mit dem Edlen irren, Als mit dem Schurken Recht behalten.

Es gießt vom Himmel — laß es regnen! Was hilft die Hemmung! Wir wollen's segnen, Und gibt's auch Ueberschwemmung.

"Das Ding, es macht mich übeln Muthes, Wie sie Berkehrtes trachten!" — Hilft Alles nichts! Thu' ihnen Gutes, Mußt Du sie gleich verachten.

> Aus der Seele welch' Sewühle Bricht hervor mit Allgewalt! Da ich mich noch wachsen fühle, Bin ich noch nicht alt.

Diese Welt ist doch die beste, Und sie lebt sich ziemlich gut, Mit Gesundheit, Geld und Jugend, Und ein bischen Uebermuth.

Welcher Sterbliche kann sagen, Welch ein Sohn ihm einst zu eigen? Zeus nur wußt' es, daß er würde Einen Herkules erzeugen. "Nicht wie jener Pharisäer Bin ich, Herr! Du kennst mich näher." — Dieser übertrifft den Alten — Ei Du Doppelpharisäer!

Du bist ein ölgetränkt Papier: Du scheinst nicht — nur das Licht hinter Dirk

Nenn' ihm ein Uebel, er hat's — Bald quält ihn sein Freund, bald sein Schatz; Was das für närrisch Treiben ist! Du armer Kerl, Hipochondrist!

Ward Einer erschlagen vom Aërolythen — Im Leben hielt er die Dinger für Mythen.

So einen Thoren fand ich bald nicht! Er sieht die Bäume vor lauter Wald nicht.

Es fährt wol Einer sicher über's Meer, Und erfäuft im sußen Wasser hinterher.

> Wie man's nur bezweifeln kann! Jedes Genie ist ein Thrann.

Wer sich am besten kennen lernt? Der sich vom Täglichen entfernt. Fühle zart und denke scharf, Was nicht Jeder kann; Gib der Welt, was sie bedarf, Und Du bist ihr Mann.

Wenn Dir ein schöner Fruchtbaum ward, So scheuch' das Spatzenpack mit Knütteln, Doch laß den West nach seiner Art Alles durcheinander schütteln.

Der Eine treibt's, Der Andre schreibt's; So leben wir ein Jeder: Der von der Gans, der von der Feder.

Wann ich am glücklichsten gewesen? Beim Schreiben ober Lefen.

Ward Euch von Acilles Speer die Kunde? So ist's mit der Poesie! Jede tiefe Herzenswunde, Die sie schlägt, die heilet sie.

Man kommt niemals zur Ruh', Und bleibt doch stets auf dem alten Fleck; Heut' strömen mir die Gedanken zu Und morgen schwemmt es sie wieder weg. Das gibt denn immer Zerwürfnisse, Ist Einer nicht völlig geborgen, Hat geistige Bedürfnisse, Und muß für leibliche sorgen.

Die Wände haben Ohren, Da ist man bald verloren; Wie schlimmer man sich noch befände, Hätten die Ohren nicht auch Wände.

Und Bettler ober Könige, Sie gleichen sich in dem Einen: Zufriedene gibt's wenige, Glückliche keinen.

Du willst ihnen das Leben versüßen? Ja, wenn sie Dich verständen! Aber tritt sie nur mit Füßen, Und sie tragen Dich auf den Händen.

Mein Haus ist bestellt nach meinem Sinn: Sind viele Möbel, keine Menschen brin.

Wie's in der Welt zu halten sei, Darüber kam ich längst in's Reine: Dummheiten gibt's gar vielerlei, Vernunft ist nur die Eine.

Klug sein ist jederzeit gefährlich, Erlaubt ist dumm sein überall; Verständig aber zugleich und ehrlich — Das ist ein hängenswerther Fall! So Manchem fällt ein Amt zu, Wofür er nicht geboren; Und wenn ein Esel zu Ehren kommt, So wachsen ihm noch die Ohren.

Ja, selbst an Juno schickt er Grüße, Und hat vom Pfau doch nichts als die Füße.

Wie die alten Götter herunterkamen! Sie leben nur mehr in Hundenamen.

Was soll mir diese dürre Pflaume? Ich mag sie gerne frisch vom Baume.

Zwei Dinge kann ich nicht aussteh'n, Daß Leute vor und hinter mir geh'n; Und noch ein Drittes wurmt mich schier: Spaziert so Einer neben mir.

Wenn Du plauberst, soll ich schweigen, Wenn Du tanzest, soll ich geigen!

Ich ging beschämten Angesichts So zwischen den besternten Leuten; Daß Einer ein Mensch ist und weiter nichts! Ich schien ihnen wenig zu bedeuten.

Hab' ich so manchen Puff ertragen, 'Mag man mich auch zum Ritter schlagen.

Die Perle, die in der Muschel ruht, Sie ist in der Meeresgötter Hut.

Wenn man sich nur verstehen möcht', Es ließe Manches sich erreichen! Doch ist man immer ungerecht, Am meisten gegen seines Gleichen.

Partei zu nehmen bringt kein Heil — Borliebe ist immer auch Vorurtheil.

Schnell nützt sich's ab, das ist der Zeiten Fluch: Der neue Gedanke, das neueste Buch.

Der große Mann eilt seiner Zeit voraus, Der Kluge geht mit ihr auf allen Wegen; Der Schlaukopf beutet sie gehörig aus, Der Dummkopf stellt sich ihr entgegen.

## (Uebergang 1831.)

Was halfen uns die Juli-Tage! Schier wie der Nibelungen Noth und Klage, Verklungen ist die alte Sage!

Wie sich die Belgier, die Polen rühren! Uns Wiener werden sie nicht verführen!! Es bleibt das alte Wesen, Conservativ, stabil! Doch wenn wir Börne lesen, So bessert sich unser Stil.

Nach Frankreich lockt's mich ohne Unterlaß! — Wer verschafft mir einen Paß?

Db man Gedanken errathen kann? — Der Polizeimann an der Ede, Er sieht mich so bedenklich an, Daß ich erschrecke!

Ich bin ja kein radikaler Strolch! Ich diene den heiteren Musen, Und nicht einmal einen Theaterdolch Trag' ich versteckt im Busen!

(1832).

Jacta est alea! Er hat's gewagt, Das freie Wort herausgesagt, Das unsers Herzens Wunsch begegnet! Wiener Poet, sei hoch gesegnet!

Die Musen haben Dich erkoren, Um auszusprechen uns're Pein; Das Wort, es klingt mir immer in den Ohren: "Darf ich so frei sein, frei zu sein?"

## (1833.)

Ein Zweiter gab Dir den Bruderkuß! Hoch Lenau und Anastasius!

Ihr Deutsche fragt, was es bedeute? Hinter'm Kahlenberg sind auch noch Leute!

Wir zittern zwischen unsern Wänden! "Naderer da!" Wann wird das enden?

Uns sitzen sie beständig auf dem Nacken! Ein Ungar und ein Graf sind nicht so leicht zu packen!

Euch Freunde, hat ein edler Beist getrieben! Des Lustspiels schäm' ich mich, das ich geschrieben.

Vertheidigt Ihr die Freiheit und den Geist, Ich kämpfe mit Censur und andern Hindernissen; So treib' ich mich herum zumeist Hinter papierenen Coulissen.

Gehörig censurirt, Und strichulirt Kommt "Tell" und "Fiesko" in's Theaterhaus; Dem Löwen brechen sie die Zähne aus. Wenn Einer heute schriebe "Rabale und Liebe", Sie behandelten ihn als Attentäter Und Hochverräther.

Die armen Leute kochen mit Wasser! Das gilt für Verleger wie für Verfasser; Was soll uns Aermsten übrig bleiben, Als "zahme Komödien" zu schreiben?

Das nackte, wahre Wort zu sagen, Im Leben selten ist es zu wagen; Und auf dem Theater=Brettergefüge Da herrscht nur Heuchelei und Lüge.

Mich umweht's, wie Moderhauch, Nein, so kann's nicht bleiben! Stumm gehorchen, ewig auch Censurirt zu schreiben!

(1835.)

Guttow und Laube, die ganze Schaar Mitsammt dem Heine — verbot'ne Waar', Das grobe Segeltuch wie der Schleier, Dreh-Orgel sammt der gold'nen Leier!

Das "junge Deutschland", was für Flegel! Sie überschlegeln die beiden Schlegel! Den jungen Deutschen, den beutschen Jungen Ift nie ein tönender Bers gelungen!

Hat Gutstow den Menzel umgebracht, (Wir riefen nicht um Gnade) Doch auch den Raupach über Nacht Vom Thron gestoßen — schade!

Es ist zu ihrem eigenen Schaden, Wenn die Frösche den Storch zu Gaste laden.

Freund Menzel, Du warst nicht viel gescheibter! Was nahmst Du den Guttow zum Mit-Arbeiter?

Das literarische deutsche Land Beherrscht der Philister und der Pedant.

Du trägst zwar keine Gottsched=Perrücke, Doch gleichst Du ihm soust in manchem Stücke!

Ist Dein Liberalismus denn gar so weit her? Ich zweisle schon die ganze Zeit her!

Zum stolz sein habt Ihr keinen Grund! Jagdhund ist Sclave wie Kettenhund.

Daß sie nicht die Lust verlieren, Wie sie Bänd' auf Bände schmieden! Es blieben nur die echten Sterne: Beine und Börne.

Du bist mir auch von den Rechten! Ein Anecht, befiehlst den andern Anechten.

Journale, Reisebilder und Stizzen, Die neuen literarischen Stützen!

Dichter spinnen Wolle jett; Seibe spannen fie nie zulett!

Der Beise sitt in der Eremitage, Ringsum wohnt die Bagage.

Das ist nun Deine Art: Du lebst so neben der Gegenwart.

(1837. 1838.)

Sie wundern sich, daß sie Kälte spüren, Und heizen mit ihren Zimmerthüren.

Die Natur hat ihn stiefmütterlich behandelt, Daß er nur auf zwei Füßen wandelt. Bergeblich such' ich hier Des Geistes Spuren! Bäuerle und Saphir, Das sind die Wiener-Dioskuren.

Doch habt nur nicht zu großes Bangen! Nur Würmer sind es, keine Schlangen.

Sind Creaturen des Geschicks, Und Größen so des Augenblicks!

Gott sei's geklagt, Wie fallen sie her über mich! Wenn man "schlechter Kerl" sagt, Ein Jeder bezieht's auf sich.

Es ist eine eig'ne Menschenart, Immer sicher und dreist; Und immer Geistesgegenwart, Aber kein Geist.

(1840.)

Es macht mich ganz perplex: Ich bin ex — lex; Ich weiß mir keinen Rath, So leb' ich außer dem Staat. Ei, was schwatzest du, mein Guter? Keiner wird aus Nichts geboren; Nicht der Erste war der Luther, Letzter der Resormatoren.

Wer ist größer: Schiller? Goethe? — Wie man nur so mäkeln mag! Himmlisch ist die Morgenröthe, Himmlisch ist der helle Tag!

Wie deutsch der alte Goethe war, Das werden die Deutschen erfahren, Wenn sie erst Deutsche geworden sind Nach einigen hundert Jahren.

Wenn Börne über Goethe schimpft, Er thut's in seinem Glauben; Doch wenn Herr Menzel die Nase rümpft, Der darf sich's nicht erlauben!

Gern mach' ich meine Reverenz Nachträglich unserm wackern David Strauß; Stets unbegreislich schien mir Shakspeare's Existenz — Mit einer Shakspeare-Mythe komm' ich d'raus. S'ist vorbei mit dem Theater! Was mir schmerzlich auf die Brust siel, Wenn ich's hin und her bedachte, Sinnend auf ein neues Lustspiel.

Wie gut es jetzt die Komödianten haben! Sie werden wie andere Christen begraben.

Schöne Zeit, als mit dem Karren Thespis fuhr, der Possen-Bater! Schwer ist's, einen Staat regieren, Zehnmal schwerer ein Theater.

Sagt doch in's Himmels Namen, Wo die Kritik Ihr sucht? Es liegt die Frucht im Samen, Der Samen in der Frucht.

"Wie dichtet man? Gib Regel und Norm!" — Weiß nicht! Man fühlt die süße Neigung, Da fügt dem Stoffe sich die Form — Das ist das holde Geheimniß der Zeugung!

Unsinn reden — mag erlaubt sein; Unsinn schreiben — muß geglaubt sein; Unsinn bau'n — ist ungeheuer, Noch der Enkel zahlt das theuer. Sonst unter den Fürsten und Mäcenen Entstanden Bilder und Marmorgruppen; Unsere Herrn von Gottes Gnaden Kochen nichts als Bettelsuppen.

Und wenn sie einen Dichter begünstigen, So ist's gewiß von den klein-winzigen.

Die Ideen sind Goldbarren, Waren sonst in festen Händen; Jetzt besitzen sie die Narren, Sie als Kleingeld zu verschwenden.

Wundert's Dich, daß Du vergessen bist, Und daß sie Dir nicht mehr Bivat schrei'n? Wenn jeder Einzelne undankbar ist, Wie soll ein Publicum dankbar sein?

"Er wird nie populär Unter den Leuten." — Wie's denn auch möglich wär'! Er schreibt nur für die Gescheiten.

Die Zeit ist bitter, scharf und kantig — Was soll mir eure süßliche Romantik!

Was ich vermag, das will ich geben, Ein Schelm, der mehr singt als er kann; Ein Jeder sindet nur im Leben, Was er in's Leben bringen kann. Ob groß, ob klein — drauf kommt's nicht an! Mach' etwas fertig, fang' wieder an.

"Wie schafft man sich ein Publicum?" — Nicht lang gefragt! Wenn man durch ein halbes Säculum Immer dasselbe sagt.

Hätt' ich nur in jungen Jahren Nicht so schrecklich viel gelesen! Wär' ich nur in jungen Jahren Nicht so oft verliebt gewesen!

Sorge nicht für Leibeserben, Miunt'res Leben sie empfohlen! Lieber als am Fieber sterben, Laß Dich flugs vom Teufel holen.

Pfeilschnell rauscht die Zeit vorüber In den süßen Jugendjahren, Und so muß man erst im Alter, Daß man glücklich war, erfahren.

Verlorne Jugend — schlimmes Wort! Verlornes Alter — Alles fort!

Seht den Hauswurst mit Runzeln im Gesicht! Ja, Thorheit schützt vor Alter nicht.

Hoch Jugendblut und Jugendmuth! Da ist das Leben würzig! Wozu sind Männer über sechzig gut, Und Weiber über vierzig?

Holt sich sein Weib zurück, selbst aus dem Reich der Schatten! Bacchantinnen mit Recht zerrissen den dummen Gatten.

Was hilft's, daß Großes Du Dich erkühnt? Wem hält das Leben, was es verheißt? Wer hat nicht schon um Rahel gedient, Und wird mit Lea abgespeist?

Heirate einen Engel — zu Hanse Gleich kommt der Geslügelte in die Mause!

Die Jugend und die Liebe, kein's Mag von dem Andern erben; Sie wollen Beide, d'rauf wurden sie ein's, Mitsammen leben und sterben.

Du süßer Leichtsinn, wo bist Du hin? Kaum blieb uns noch ein bischen leichter Sinn!

Weltschmerz! Willst Du ihn verdammen? Stand Welt und Schmerz doch immerdar zusammen!

"Ich habe Geist!" — Sei nicht so dreist, Das in die Welt hinaus zu schreien! Berstecke Deinen Geist, soll man ihn Dir verzeihen.

> Bände sind Dir aufgespeichert, Ungleich, weiß ich, ist ihr Werth: Ob das Buch den Geist bereichert, Ob es nur die Zahl vermehrt.

"Er lebt für sich, der Egoist!" — Ein Tadel, den ich nimmer fasse; Denn die Familie, sie ist Zuletzt der Egoismus nur in Masse.

Kaltes Herz und guter Magen — Also lebt sich's mit Behagen!

Du wandelst so zum Zeitvertreib, Das ist ein Begetiren! Du führst nur Deinen Unterleib, Nicht Deine Seele spazieren.

Das geht nun so durch alle Länder! "Blue devils" nennt's der Engelländer.

Sieh nur die muntern Kinder!
Sie springen wie die jungen Rinder
Mitten in's Gras und Leben hinein —
So war es immer, so wird es sein!
Bedächtig wiederkäuend, in träger Ruh'
Schütteln die alten Ochsen das Haupt dazu.

Der Eine lobt die Ruh, Der Andere die Kälber, Der Dritte noch den Ochsen dazu, Ein Vierter lobt sich selber.

Das Räthsel geht mir im Kopf herum, Die Lösung sind' ich nicht so bald: Werden die alten Leute dumm? Oder werden die Dummen alt?

In Jedem schlummern Musen und Medusen, Kämpft zarter Trieb mit wilder Gier — Ein Jeder hat ein klein Stück Gott im Busen, Und ein groß Stück Thier!

Verstellt Euch Alle um die Wette, Doch bricht's zuletzt hervor mit Einem Male: In jeder Frau steckt das Kokette, In jedem Manne das Brutale.

Es war ein grundgescheidter Mann, Auch eine Frau, als gut und klug zu schätzen; Die Beiden begingen die Thorheit dann, Wich Thoren auf die Welt zu setzen! Du trittst in's Leben verschämt und schüchtern, Lebst weiter unverschämt und endest nüchtern!

Im Handeln und im Pflicht=Erfüllen Geht Alles über Einen Leisten! Nur wenige thun das Gute im Stillen, Das Böse die Meisten.

Mit Chankali hats keine Eile! Man kann auch ruhig sterben — vor Langerweile, Wie in der Provinz, Zum Beispiel in Linz.

> Wie fangen wir's an? Das sage mir Einer! Lang leben will Jedermann, Alt werden Keiner.

Ein Jeder hat sein Quintchen Tugend, Ein Jeder hat sein Stündchen Jugend!

Du branchst Deine Leidenschaften Nicht länger zu bekämpfen Und abzudämpfen — Du bist schon in den Tagen, Wo sie Dir ohnehin den Dienst versagen! Freund, in der Jugend erlebt man das Beste! — "Was denn?" — Die Jugend! Fort mit dem Reste!

Mitleidig ist die Kleine — Ein Zug statt allen: Sie half einem Käfer auf die Beine, Der auf den Rücken gefallen.

"Sie liebten mich, als ich ein Mädchen war?" — Genau Wie jetzt, heiß und lebendig! — "Allein, mein Herr, ich bin jetzt eine Frau!" — Gleichviel! Ich bin beständig.

> Sie ist wie ein öffentlicher Garten, Man muß sie auch pflegen und warten — Ihre Anlagen unverhohlen Dem Schutz des Publikums empsohlen!

Sie zwanzig erst, er sechzig schon — C'est un mariage de déraison!

Theilst Freud' und Leid mit Deinem Weib gemeinsam, Doch wirst Du Witwer, bist Du doppelt einsam!

Und kunftiger Familien-Gründer, Tochter wie Sohn verlassen Dich nicht minder — Es gibt keine dankbaren Kinder! Sind beide von dürrem Holz, Der Witwer wie der Hagestolz!

Sie verbrennt sich nicht, weil sie nicht brennt! Ihre Tugend ist Mangel an Temperament.

> Heiraten ist eine hübsche Erfindung, Nur kostet's Ueberwindung.

Ist Einer weit besser d'raus gekommen, Hat Fiaker und Weib "a l'heure" genommen.

Der Leib des Herrn ward gläubig eingenommen, Der Leib der Frau hat uns nicht minder wohl bekommen!

> Mutterliebe, viel befungen! Auch die Sau fängt ihre Jungen.

Der Gber aber hat indessen Seine eig'nen Ferkel aufgefressen.

### (1846.)

Gibt keine Menschen mehr, wie ich's versteh': Die ganze Menschheit ward zum Comité.

Haft selber nichts, so frag' beim Nachbar an! Ein Narr stirbt Hungers, wenn er stehlen kann.

Glück freilich braucht's — indeß Ein tücht'ger Kerl hat immer auch Succeß!

Ein Winter-Feldzug! Will's Euch grauen? Denkt an die Ball-Saison der Modefrauen! Im ärgsten Frost halbnackt sind sie zu schauen, Marschiren kampsbegierig, ohne Ruh' — Und auf den Tod verwundet noch dazu!

Die Eitelkeit — so sagte mir ein Kenner — Ift die Tugend der Weiber und das Laster der Männer.

> Leben und leben lassen, Das gilt allein! Der hungernde Bettler auf den Straßen Muß jedem Satten ein Vorwurf sein.

Die Helden, sie zerstieben! Sagt, wer wohl noch von Troja spricht? Das Beste ist geblieben: Homer und sein Gedicht!

Wunden! Heroischer Schmerz! Geschichte nennt das Ruhm und gräbt's in Erz — Die trock'ne Medicin, weit weniger emphatisch, Behauptet nur, der Heros sei rheumatisch.

Poetisch ist der Schwan dort auf dem Teich, Wie rudert er so rasch, so gleich! Wie majestätisch sein Flügelstreich! Doch watschelt er am User — weg der Glanz! Der stolze Schwan wird flugs zur etwas größern Gans.

Du bist nur da, um zuzusehen, Doch wie man's macht, das wissen wir allein; Um einen Knopf nur anzunähen Muß man ein Schneider sein.

> Die kunstreiche Hand, Des Leibes Berstand.

Der Will' ist groß, die Kraft ist klein, Uns fesselt leider das Alltägliche, Nur der Unfähige allein Glaubt an's Unmögliche. Das Gegenwärtige Ist immer das Widerwärtige, Und das Zukünstige Ist selten das Bernünstige — So kommt's, daß die Leute meist verlangen Nach dem, was, Gott sei Dank, vergangen!

Ein mahnend Wort:

"Der Mensch muß sterben, darum eilen!" So schreib' ich benn, Freund Lenau, fort und fort, Hinke Dir nach mit all' ben tausend Zeilen.

> Beifallsjubel, Frauenhuld Ift vorbei, das ganze Treiben — Und so lernt man: Ungeduld In der größten Ruhe schreiben.

Ich bin am Ende des Zieles! Was hab' ich nur erstrebt? Man überlebt so Vieles, Und hat so wenig gelebt!

Was helfen kluge Kinder? Aus Kälbern werden Rinder, Aus Wunderkindern Feren, Aus Feen werden Heren!

Geselligkeit! Was will's bedeuten? Nichts als Ennui mit allerlei Leuten! Was nützt das Geologen=Wesen? Natur und Schöpfung bleibt versteckt! Hilft der das letzte Räthsel lösen, Der neue Räthsel nur entdeckt?

Das unvernünft'ge Thier bringt nie sich selber um, Selbstmord ist Menschen=Privilegium.

Was sind Menschen? Thiere, welche wissen, Daß sie sterben müssen.

Du verlangst von mir, ich soll ein Genie sein? Ich nur von Dir: Du sollst kein Bieh sein!

Ich hab's berechnet, Ihr könnt es dann Statistisch benützen: In Deutschland kommen auf Einen Mann Zwei hundert Schlasmützen.

## (1847.)

In Wien steht's anders! Sie sind lebendig Nur unverläßlich, unbeständig.

> Gerne thut sich Jeder gütlich, Unser Dasein ist "gemüthlich".

Was Regierung! Was Berwaltung! Wiener Schlagwort: Unterhaltung.

Es war die Zeit so gut, so alt, Noch ohne kritische Richter — Wo Füger für einen Maler galt, Collin für einen Dichter.

Das ist das heit're Schlaraffenland, Der Sitz der Philister=Innung; Da fragt nach Geist und Talent Niemand, Man verlangt nur "gute Gesinnung".

Es bringt wie frische Luft herein, Der Lenz im Herbst zu spüren, Und selber im "Gewerbverein" Da fängt sich's an zu rühren!

### П.

(Seit 1848.)

#### Politica.

"Ich höre so viel vom Volke reden — Wie meint man das zu dieser Frist?" — Ich glaube, sie meinen Jeden, Der ihrer Meinung ist.

"Für's Volk, nicht durch das Volk!" — Ganz recht Und trotz dem Volk wär' auch nicht schlecht; Und nehmt Ihr wirklich sein Wohl in acht, Fragt Keiner, wer ihn glücklich macht.

Ihr seid die Klugen, sollt für uns Erwägen und beschließen; Und daß wir Andern doch auch was thun, Wir lassen uns erschießen.

Verlaß Dich nur auf's liebe Volk! Dem ist nichts werth und theuer, Zerschlägt erst seines Nachbars Topf, Stellt dann den eigenen an's Feuer. Aristokrat! — Ist so ein Wort! Zu jeder Zeit, an jedem Ort Gibt's Leute, die besser als and're sind, Und Leute, die sich für besser halten; Man sondert sie aber nicht so geschwind, So bleibt's vorläusig beim Alten.

> Ihr schafft den alten Adel ab, Das soll mich baß erfreuen; Allein die Leute warten schon — Macht hurtig einen neuen!

Die Form ist viel — doch macht sie schon Zu Männern unsre Knaben? Was hilft uns die beste Constitution, Wenn wir nichts zu constituiren haben?

"Was ist das: Constitution? Das sag' mir Einer!" — Ei nun, man setzt Dich auf den Thron Und regiert statt deiner.

Genie und genial ist das Gehässige; Zulett regiert doch nur das Mittelmäßige.

Wo Keiner dem Andern im Wege steht, Um die eigene Achse sich Jeder dreht, Wie ein Mühlenpferd im Kreise geht, Das gibt eine schöne Majorität. Freier Handel — klingt recht gut! Freier Austausch aller Gaben; Aber sagt, wie machen's Die, Die nichts auszutauschen haben?

Im frei'sten Lande von der Welt Gibt's gar so viel Gendarmen! Im reichsten Lande von der Welt Gibt's gar so viele Armen!

Was hat euch der Vertragsbruch so verdrossen? Nothwendig war's, und kann man's auch nicht loben! Gott selber hat den alten Bund geschlossen, Und ihn im neuen wieder aufgehoben.

Die Inder sind gar schlaue Leute, Wie vor Jahrtausenden machen sie's heute; Stirbt der Herr, so verbrennt man geschwind Mit seiner Leiche Weib und Gesind', Legt Ochs und Esel noch dazu, So hat die ganze Wirthschaft Ruh'! Borüber bald wär' alle Noth Machtet ihr's hier so im Occidente: Wenn man nach des alten Herrschers Tod Doch die alten Minister verbrennen könnte!

Reactionär, zu jeder Frist Sollst kräftig aufzutreten bereit sein; Denn wenn schon Einer ein Schurke ist, So muß er doch gescheidt sein. "Der Fremde, den wir ewig hassen, Du kannst's in der Geschichte lesen, Der sä'te Zwietracht in uns're Massen." — Ei, warum seid Ihr dumm gewesen, Und habt euch stets entzweien lassen?

> "Jett sind wir frei." — Nun, das ist prächtig! Es bleibt doch Alles Lumperei, Seid ihr nicht mächtig!

Ist's denn möglich, immer stehen, Bester, auf den Barrikaden? Immer mit den Fahnen wehen, Immer schießen, wieder laden?

Der Abel und die Klerisei Han schier die Macht versoren; Dafür zieht noch immer die Börse frei Das Fell Euch über die Ohren.

Ob Brutus oder Cafar — gilt mir gleich! Schaff' Einer erst ein tüchtig Reich.

Die Sach' zerfiel in Zänkerei'n, Es hat nicht anders kommen können; Deutscher Kaiser will keiner sein, Will's keiner auch dem Andern gönnen. Ein bunter Teppich ist die Despotie, Die Kehrseite ist Anarchie.

Handelt sich's um einen Thron, Schwinden die Gesetze der Natur; Ein König hat keinen Sohn, Einen Nachfolger nur.

Was soll die Feder? So zieht einmal vom Leder!

Die Sache war verloren In allem Anfang gleich: In Deutschland durch die Professoren, Durch die Studenten in Desterreich.

Grundrechte schmiedet Ihr um die Wette! Was hilft's? Euch fehlen die Bayonnette.

Ihr machtet einen deutschen Kaiser, Der sich in Gagern's Dintenfasse fand; Der Preußenkönig, der war weiser, Er nahm die Krone nicht aus Volkes Hand!

Da hast Du's nun, Rumpf=Parlament! Wie's ohne Kopf auch anders werden könnt'! "Rein Preußen und kein Desterreich! Ein Deutschland nur!" So hat ein Prinz getoastet einst — indessen Der "Reichsverweser" hat's vergessen!

Vornamen bedeuten viel und wenig! Franz heißt der Kellner wie der König.

"Der König ist ein Gott!" — Heißt viel und wenig! Gott gilt Euch nur für eine Art von König.

Rleine Menschen in den Häusern wohnen, Kleinste Menschen sitzen auf den Thronen!

"Les rois s'en vont!" — ein tröstend Wort: Sie geh'n — sind leider noch nicht fort.

Königshaupt ist wie die Hyder, Schlag' es ab, es wächst gleich wieder.

> Erb=Uebel die Monarchie, Erb=Sünde die Despotie!

Titus der Gütige, Nero der Wüthige, Karl der Einfältige — Jedem pariren sie, Jedem hosiren sie, Der sie bewältige! "Dies Reich ist eine Nothwendigkeit!" — So hör' ich rufen beständig; Doch alles wechselt mit der Zeit, Man bleibt nicht immer nothwendig.

Das "divide" reizt immer noch — inbessen Han sie bas "impera" vergessen!

Euch wundert's, daß ein Reich erlischt? — Wie Ihr die Elemente mischt, Die nicht zusammen gehören, Sie werden sich schließlich selber zerstören.

Gar lange währt's mit diesem Staate nicht, Hat schon das "hipokratische Gesicht!"

"Pragmatische Sanction" — Geheimnißvolles Wesen! Dazu die "Personal-Union" — Wie dort bei den Siamesen!

# (1851.)

Ei, sagt nur, wie das Alles kam? Sind sie verrückt, die guten Seeleu? Den Adler-Narren, den Mann ans Ham Zum Präsidenten sich zu wählen! Das ganze Land für ihn? Wißt Ihr, was Ihr begehrt? Sogar der schlaue Thiers hat sich für ihn erklärt!

> Weil Du ben Onkel gepriesen Auf all' ben tausend Blättern, Mußt Du barum auch diesen Unwürdigen Neffen vergöttern?

Prinz=Präsident! Verfluchter Titel! Er fordert Geld? Verweigert ihm die Mittel!

Ich weiß nicht, was d'raus werden wollte, Wenn dieser flugs noch Kaiser werden sollte!

> Journalisten, rüstet Euch, Patrioten, steht zusammen! Sinnt er einen Schelmenstreich, Stürzt ihn in die Freiheitsflammen!

## (1852.)

S'ist gescheh'n! Ein ungeheurer Staatsstreich! Schmach und Schande! Und es brachten ihn zu Stande Falsche Spieler und Abenteurer.

"Ich will Euch die Gesellschaft retten!" — Will sagen: ich schlage sie in Ketten.

•

Kronenräuber — da war noch Größe! Kronendieb — steht da in seiner Blöße.

Ein neues Kaiserthum! Wird's taugen? Herr Thiers, Sie reiben sich die Augen?

Was soll das Kaiserthum bedeuten? Und wie steht's mit den honneten Leuten?

(Senator spricht:)

"Ei was honnet! Wie soll sich's lohnen? Uns winken fette Dotationen."

Seht, sie regieren — Und speculiren!

Graf Mornh's lüsterne Augen Die werden Euch dirigiren! Es scheint, daß wirklich nur die Lumpe taugen, Die Spitzbuben zu regieren.

An die freien Männer geht's zunächst, Er schickt sie dahin, wo der Pfeffer wächst.

(Die Fürsten flüstern unter einander:) "Ein Roturier sitzt fest auf seinem Thron — Das mag uns Allen nützen! Denn uns're gold'nen Sessel wanken schon, Er kann sie stützen."

#### (Fortsetzung.)

"Er sucht sich eine Kaiserin, Und blinzelt nach Prinzessen? Wo denkt so ein gemeiner Mensch nur hin, So Allerhöchstes sich zu vermessen?"

Der Mann hat Grütz' im Kopf' und hat Soldaten! Gebt ihm von Euern Töchtern, möcht' ich rathen.

Und wenn sie ihn in seinem Plan geniren, Laßt ihn die "alten Berträge" revidiren.

Das neue Kaiserthum consolidirt sich schon! Es steht auf bestem Fuß mit dem alten Palmerston.

Auch hindert nichts des Kaisers Thun und Schaffen, Fängt gleich der alte Thiers auf's Neue an zu klaffen.

Er frägt in seinem stolzen Sinn Nichts mehr nach Eueren Prinzessen, Und mit der schönen Spanierinn Nimmt Er vorlieb indessen.

Und Feste gibt's im Trianon, Es jubelt die ganze Nation.

"L'empire c'est la paix!" Gewiß, wenn Alle schlafen: Du bist ber Herr, sie sind die Sclaven.

Da hört ihn schöne Phrasen drechseln! Die Weltausstellungen und Kriege wechseln.

Inzwischen Industrie und Handel hebt er! Wie Gott in Frankreich lebt er.

Dramatische Kunst auch rüstet sich froh, Edmond About, Und auch Sardou, Sie dreschen immer neues Stroh!

Wie meint Herr Hübner in Paris? Es lebe sich dort gar hold und süß!

Da zeigt der Böse den Pferdesuß! Es kam Neujahr und der Neujahrsgruß — Es klingt mir noch in den Ohren! Im Hui war Mailand versoren.

# (1860.)

So geht's bald weiter, das lose Spiel! Um Benedig geb' ich schon heut nicht viel.

"Man muß den Krieg localisiren!" — Erwogen hatt' er das in seinem Geiste tief; Nur dort in Mexiko ging's etwas schief, In Veracruz gab's nichts zu "annexiren!" (1866.)

Berloren ist verloren! Es schiert uns wenig, Trägt der Afterkaiser die Schuld Oder der Muckerkönig!

Was hilft der Schlendrian? Ergreift den Augenblick! Dummheit war stets die schlimmste Politik!

Organisation! Davon ward viel gesprochen, Doch wenig als Verkehrtes nur gethan; Man hat die Frucht vom Baum gebrochen, Und meint naiv, sie wachse wieder an!

Wie ist der Aktenwald so dicht! Man sieht den Staat vor Gesetzen nicht.

Im Nachttopf bewahrt er die Excremente — Die confervativen Elemente!

"Nur Eines ist, das packt: Die Nationalität! Euer Baterland ist abstract, Das unsere concret."

Enge Hosen, dicht beschnüret Und dasselbe Hemd beständig, Dicker Schafpelz, d'rin sich's rühret — "Nationales wird lebendig!" Der Ungar spricht: Reichsministerium — Wir wollen's dulden! Uns bleibt das Imperium, Ihr zahlt die Schulden.

"Sagt, was hat sich zugetragen?" — Eine Wahlschlacht ward geschlagen! Ungar=Muth ist nicht zu zügeln. — "Eljen! Laßt sie sich zerprügeln."

"Reine Steuern,
Ihr Theuern!
Tabaksbau frei,
Und Gratissalz dabei,
Eine eig'ne Armee,
Bersteht sich per se,
Und Theilung alles Eigenthums dazu —
Mehr kann ich nicht versprechen, jetzt laßt mich in Ruh'!"

Diogen mit der Laterne . Einen Menschen sucht er nah und ferne — Wenn sie den Menschen len ker finden könnten, Den tüchtigen Ministerpräsidenten!

Waffengerassel und Pulverdampf, Ein ewiger Racen= und Sprachenkampf! Stets wiederholt sich die alte Fabel: Sie bauen immer den Thurm von Babel.

Mein Destreich ist nun zweigetheilt Durch jenen Mann aus Sachsen; Es war ein wenig übereilt — Ob je die Hälften zusammen wachsen? Volksführer, werde mir nicht zu stolz! Schiff und Ruder sind von demselben Holz; Die Masse fügt sich, glaube mir, Nur dem klotzigen Element in Dir.

Bolksmänner stehen jetzt am Ruber, Der ist Dein Better, der Dein Bruder; So gilt es, bei den harten Zeiten, Die Wirthschaft "en famille" bestreiten.

Bürger-Minister, seid bedacht, Rings ist dicker Nebel! Nehmt vor Hossuft Euch in acht, Und vor Kutt' und Säbel.

Was hilft's, auf alte Normen sich zu steifen! Die Ueberraschung siegt, das ist die neu'ste Lehre; Wenn ich Minister jetzt des Aeußern wäre, Ich dächte d'rum sogleich zum Aeußersten zu greifen.

> Was hilft's, die Steuern abzumessen! Sie brauchen Waffen, Brod und Kleider; Bald haben sie uns aufgefressen, Diese bewaffneten Hungerleider!

> > "Entschließe Dich nur schnell, Bevor's mich reuen thut — Sei constitutionell, Ich will es absolut!"

Ich hab' es immer bewundert! Das Faß, das morsche, alte, Es war schon leck vor einem Jahrhundert — Jetzt sucht man erst den Reif, der es zusammen halte!

Wann kommt das tausendjährige Reich? Wann sind die Menschen alle gleich? Wann brauchen wir endlich keine Minister, Und keine Könige und keine Priester? Ein schöner Traum! Da — — — — —

Uns're Regierung! So dürfen wir prahlen — Uns're Regierung! Da wir sie zahlen.

Das Bolk, versteht, ist gut und brav, Doch sind's die Rohen, völlig Wilden, Die noch kein Strahl des Geistes traf — D'rum gilt's, erst die Gebildeten zu bilden!

Die Freiheit ist da, aber auch die Noth! Was soll mir die Butter ohne Brod?

Ich schließe mich an, wie mir's gelinge, Der neuen Un ordnung der Dinge!

Rein Mensch wird großgezogen ohne Schläge! So geht's auch mit den Bölkern allewege. "So lange ich Minister bin, zu bienen, Wird nichts aus Ihnen!" — Meine gehorsamste Reverenz — Doch ich kann warten, Excellenz!

Sie sehen jetzt so sauer d'rein, Die braven Leute, meine Cameraden! Was mag's nur sein? Man hat ihnen ein schweres, Wenn gleich leeres Portefeuille aufgeladen.

Seht doch die neue politische Wendung! Es wird dem wilden ungeleckten Bären In seinem schmutzigen Pelze die Sendung, Die treu gehorsamsten Pudel Mores zu lehren!

Die Hund' und Katzen tauchten ihre Rüssel Seit lange in dieselbe volle Schüssel — Das Fleisch ist weg, die Suppe ausgeronnen, Jetzt um die Knochen hat der Kampf begonnen!

> Organisirt nur fort und sort Im Kriegsministerium! Noch immer führt das große Wort Der General Bum-Bum.

"Wir bleiben neutral!" — Ist bald gesagt! Doch wenn Dich der, Gott sei's geklagt, Am Fuße zerrt und der am Schopf — Wirst Dich nicht wehren, blöder Tropf? Eine Million Wehrmänner haben wir! Auch Milliarden Geld. Geduldiges Papier!

> Achtmal hundert — welche Macht, Die den Sinn gefangen hält! Wundervolle — Soldatenwelt, Steig' auf in der alten Pracht!

"Zweierlei Tuch!" — Ein militär'scher Brauch! An meinem Schlafrock hab' ich's auch.

> Wir haben ein Haus, Das kennt sich nicht aus, Geht immer um den heißen Brei, Hat keinen Führer und keine Partei.

Dann ist ein anderes, ein hohes, Ein ritterliches, lebensfrohes — Gespickt mit Poeten und Gelehrten, Die sollen sich gegenseitig verwerthen.

Wen sollt' es wundern, wenn die Dichter in Jamben, Die Ritter gar ausbrächen in Dithpramben!

(1870.)

Ein neues Plediscit mit Millionen Dui's — Das Werk, es ist gekrönt durch unsern großen Louis! (Das Kaiserthum spricht:) "Ich hielte Ruhe gar so gern, Da wären gute Tage uns beschieden; Ergib Dich mir als Deinem Herrn, Dann laß' ich Dich im Frieden."

(Das Königthum antwortet:) "Du singst wie ich dasselbe Lied — Wie wir zusammen trafen! Mit einem kleinen Unterschied: Ergib Dich mir zum Sclaven."

Sie ziehen her, sie ziehen hin: "Auf nach Paris!" — "Auf nach Berlin!"

Neutralität ist Euch beschieden, So bleibt Ihr fern dem blut'gen Streit; Doch sagt, ist das der volle Frieden, Wenn Ihr zu schwach zum Kampfe seid?

Du bist auf der Hut vor mir, Ich fürchte mich vor Dir, So trau'n wir Einer dem Andern nicht — Man nennt's das europäische Gleichgewicht.

Sei's Mitrailleuse oder Augelspritze, Großstaat ist Raubstaat mit der Königsspitze.

> Was soll das Siegesprangen Und der Triumphgesang? — "Sie haben den Kaiser gefangen!" — Ein schlechter Fang!

Für eine einz'ge verlorne Schlacht Kam er um seine Herrschermacht, Indeß so Manche noch immer besehlen, Die nur nach verlornen Schlachten zählen!

> Welt der Lüg' und Heuchelei Ist zerfallen wie in Zunder, Diese zahme Barbarei, Dieser falsche Kaisexplunder!

Nimmermehr vererbst dem Sohne Deiner Kaisermacht Genuß, Du, der Letzte auf dem Throne, Romulus Augustulus!

"Sie sollen ihn nicht haben!" Sang das der Mann mit Nutzen, So gilt es nun, dem Raben Die Flügel zuzustutzen.

Doch wollen wir's nicht leiden, Den Kopf ihm abzuschneiden!

Willst ihm versetzen den Gnadenstreich? Das wär' zu Deinem eig'nen Leide! Denn Frankreich wie das deutsche Reich, Nothwendig sind sie beide. So ehr' ich auch das Preußenthum Mit seiner Kraft, seinem Verstande; Doch kämpft' es nicht für Deutschlands Ruhm, Dann wär's zu seiner eig'nen Schande!

> Wirf weg die Waffen, Du stolzes Heer! Beginn' ein friedlich Schaffen, Bersenke die letzte Kron' in's Meer.

Deutsche Nation, Du bist erwacht, So steht nun auch zusammen! Kaiser und König haben sie angefacht — Bolk, lösche diese Kriegesstammen!

Der arme Thiers! Im Jahre vierzig War er so überstürzig! Ist Friedensreisender im Jahre stebzig — Die alte Garde gibt sich!

Das ist die neueste Kriegsmethode, Bedroh'n einander mit dem Hungertode!

Das wird ja immer besser! Rampf bis auf's Brobmesser!

Zuletzt wird Jener Sieger bleiben, Dem's glückt, die meisten Ochsen aufzutreiben. Den falschen Kaiser galt's zu stürzen, Die "Chauvinisten" galt's zu schlagen, Nicht Frankreichs Dasein zu verkürzen! Deutsch und Französisch müssen sich vertragen.

Der Westen macht Europa groß und frei! Vom Osten kommt die Barbarei.

In Rußland herrscht ein Uebermaß Bon Deutschen=Haß; Und jetzt auch bei den Franken — Das gibt denn so Gedanken!

"Gewalt geht über Recht!" — Du lehrst da Schlechtes! Die Macht sei die Verwirklichung des Rechtes.

D des unseligen Geschlechtes! Bald stirbt auch die Idee des Rechtes.

"Ein europäischer Areopag!" — Sei's! Nur kein Fürsten=, nein, ein Bölker=Tag!

> Alles ändert sich auf Erden, Wechselt über Nacht! Daß die Deutschen Eroberer werden, Wer hätte sich's je gedacht?

Ist Elsaß wieder deutsch? Das freut mich sehr! Wenn's nur nicht gar so französisch wär'!

Den heiligen Bater nicht zu vergeffen! So sagt, wie steht's in Rom indessen?

Die Juden leihen Ihm seit Jahren, Der Großtürk' sendet Ihm Geschenk' in's Haus, Bald wird Er protestant'schen Schutz erfahren, Und nur die Katholiken bleiben aus.

Denn sagt, was hilft das Pilgern und das Wandern Bon Leo Thun und all' den Andern!

> Dich unfehlbar zu ernennen, Nun das eig'ne Land Dir fehlt, Heiliger Freund, Du mußt bekennen, Diese Zeit war schlecht gewählt!

(Der König spricht:) "Heiliger Bater, tief in Ehrfurcht Küß' ich Hände Dir und Füße, Doch erlaube, daß Dein Rom Nur ein wenig ich beschieße."

(Das Bolk spricht:) Nach Rom! Nach Rom! Was hält Dich noch zurück? Greif' zu oder wir machen Republik!

> Nun, Ihr habt genug gewühlt, Eure Roll' ist ausgespielt, Garibaldi und Mazzini Und Rinaldo Rinaldini!

Rom wird besetzt, und jetzt, zuletzt Wird ein Gehalt Ihm ausgesetzt — Er protestirt, Doch Er quittirt!

Zu Ratenzahlungen sind wir erbötig — Der "Peterspfennig" ist nicht mehr nöthig!

> Kron' und Tiara sind versöhnt, Borbei mit allem Leide! Und an dem Busen des Budgets Umarmen sie sich beide.

O großes Rom! O Romulus! O Remus! Was bleibt uns noch? — Non possumus! Oremus!

> Urbi et orbi! — Das ist vorbei, Und seht Ihr noch so scheel! Der Orbis wird jetzt mälig frei, Die urbs gehört dem Emanuel.

Sonst wälsche Priester, Jetzt wälsche Minister! Sie werden sich zuletzt vertragen, Die Kutten und die gestickten Kragen.

Aller, die nach uns geboren, Harren Schmerzen, harren Wonnen; Noch ist Polen nicht verloren! Noch ist Deutschland nicht gewonnen! Die Einen führen den "Geist" im Schild, Die Andern hoffen noch "in cruce" — Das ist das kleine treue Bild Der Weltgeschichte in nuce.

Was schau' ich immer nur nach Rom und Frankreich aus? So laß doch seh'n: wie steht's bei uns zu Haus?

> Ein Jedes will für sich besteh'n, Kein Kronland mit dem andern geh'n; Das Nichts, das Chaos, ich erwart' es Bei dieser "itio in partes".

١

Was ist nur das für wunderlich Wesen, Den Staat in Atome aufzulösen!

"Wir können warten!" — Das war vorher. Wir konnten warten — doch jetzt nicht mehr!

Des Ganzen Schwerpunkt, er verschiebt fich Mit den fatalen "dreißig" und "fiebzig!"

In England parlamentarisch, Bei uns: elementarisch, Schon seit Belcredi und Larisch.

"Intelligenz, ihr Tausend-Sackermenter!" — Was hilft's? Die Andern sind noch weit intelligenter!

Ein neues Anleh'n! Ist's denn wahr? — Gewiß! Nur wer uns leiht, ist noch nicht völlig klar.

Schon wieder eine neue schwere Stunde! Sie droh'n uns mit dem neuen deutschen Bunde.

Nach Buda=Pest wollt' Einer uns verweisen, Wir aber denken nicht ins Puszta=Land zu reisen; In Oesterreich ist's noch immer angenehm, Wien ist so hübsch, so deutsch und so bequem!

Sieh, rings herum ein üppig Land, Mit grünen Wäldern, blühenden Gebüschen! Die Herren "aus der Mark", vom Sand, Die möchten freilich gern sich d'ran erfrischen!

> Als Gäste seid begrüßt — doch still! Es gilt, euch einzuschärfen: Wer uns den Herren spielen will, Den denken wir hinauszuwerfen.

Und wollt Ihr mich was immer heißen, Mein Wien ist deutsch gesinnt, das sag' ich gleich! Allein das deutsche Wien liegt nicht in Preußen, Nein, mitten in Oesterreich.

Wie sagt das Sprichwort? Noth kennt kein Gebot! Was Nationalität! Ein einig Reich thut noth. Wollen wir Deutsche Euch knechten? Wir halten, wie Ihr, an unsern Rechten! Und weil wir für die Freiheit rüsten, D'rum sind wir Feinde der Föderalisten.

Die Ungarn wissen's, auch die Polen: Das Ziel ist groß und ebel! Und scheitern sollt's, es wär' zum Teusel holen, Just an des Böhmen hartem Schäbel?

Ein's sag' ich Euch: Mein Baterland, Ich weiß, wo ich es finde; Ihr aber, haltet Ihr nicht Stand, Zerflattert in alle Winde!

Gibt man den Dispositionssond auf? Noch sinden sich Federn, wohlseil zu Kauf! Die volle Schüssel ist aufgedeckt — "Ihr Hunde, leckt!"

Hofrath der Mann, auch decorirt! Warum? Das nenn' ich mir durchtrieben! Weil er ein Kreuzerblatt creirt, Und von der Börse weggeblieben.

Die "haute finance" nahm ihn auf zu Gnaben, Hat ihn auch wieder zu Tisch geladen.

Preffreiheit — himmlisches Bergnügen! Wie sie fich in den Haaren liegen! "Was schreibt doch die Kirchenzeitung so grob?"— Zu des absoluten Herrgott Lob, Bon dem die Concession sie hat, Als himmlisches Regierungsblatt.

"Man wird mich unter den Besten nennen, Ich habe Thron gerettet und Altar." — Da hättest Du fürwahr Auch was Gescheidteres machen können!

Da d'rinnen ward ein Geist dersiegelt, Das that der Meister, der verständige; Du hast die Massen aufgewiegelt, Doch wo ist Einer, der sie bändige?

> Wo ist nur da Verstand? Was schwatzen die Philister? Und just ein schwaches Land Braucht starke Minister.

Diese Wasser, wie sie schwellen! Segen werden sie ergießen; Unerschöpslich uns're Quellen — Schade, daß sie rückwärts fließen!

Seht diese Ministergruppe! Biel Köche versalzen die Suppe. Ob Ihr für den Ministertisch Wohl so bereit Euch fändet, Ging's hier wie in England, wo's wohl auch Mit dem Hals=Abschneiden endet!

"Tugend braucht's in der Republik." — Zugegeben! Ich sag' nicht nein; Doch muß man d'rum in der Monarchie Ein Spithube sein?

'Und das Alles ist gekommen, Wie's verschuldet wir vor Jahren, Weil wir in der Pauluskirche Solche große Esel waren!

Es wird ein Raiserthron gezimmert, Indeß die Bölker sich zerklopfen, Und auf der Raiserstirne schimmert Bom "demokrat'schen Del" kein Tropfen!

Wie sich mir die Blätter füllen Rur mit wildem Kampfestosen! Doch man lebt denn auch im Stillen, Und im Stillen blüh'n die Rosen.

Du wirst es noch im Tob bereuen, Haft Du vergessen, Dich zu freuen!

Die Welt ist da und ich barin Ein Zweig vom Menschheitsbaum; D'rum will ich träumen mit frischem Sinn Den schönen Menschentraum!

Im Traume sprechen Hund und Katz' und Bögel, Der Traum kennt keinen Zweck, noch festes Ziel und Regel; Die Kunst hält ebel Maß mit Bilbern und Gedanken, Sie ist ein schöner Traum mit blüh'nden Rosenschranken.

> Wie die wilden Stürme sausen, Sollst nicht ihrer stets gedenken, Wie sie hausen, wie sie brausen, Dich in's Innere versenken!

> > (Religion. Rirche.)

Gern möcht' ich glauben! Aber was? Du sagst mir dies, Du sagst mir das! Kommt mir das Licht aus Deinen Finsternissen? So bleib' ich denn bei meinem bischen Wissen!

"Unsterblich ist der Mensch!" — "Der Mensch ist Staub vom Staube!" — Shr Doppelzüngler, sagt, wo ist der rechte Glaube?

Der Mensch, ein dunkler Geist, von Gott entfernt, Blickt auf zum Stern von seiner trüben Erden; Die Menschheit ist ein Mensch, der ewig lernt Und niemals stirbt — so ist ein ewig Werden! Homer, Plato, Aristoteles — Sie führen wie eine Brude Zu Shafespeare, Perder, Lessing hin, Sind lanter zerschlagene Gottesstücke!

Das Leben hat viel Banales, Der Tob gar was Brutales; Doch gilt es fich plagen und nicht verzagen, Leben und fterben, Du mußt es ertragen!

> Der Geist wird schwach und matt, Die Stunden werden trüber, Mein Ich, ich hab' es satt — Das "Richt=Ich" war' ich lieber!

Wie hold er ift, Der Gebanke: Du bift! Allein Du mußt fein — Das gibt gar brückenbes Bewußtsein!

Einst war ich nicht, nun bin ich, werde zuletzt In's Nichts zersetz; — Und kann bas Wunder nicht zwei mal geschehen, Ich wiederum ans dem Nichts erstehen?

> Was hilft uns alle Philosophie? Sie ift zum Hausgebrauch nicht; Geschaffen werben wollt' ich nie, Und fterben mag ich auch nicht.

Laß Dich nicht weiter vom Flitter bethören! Du mußt anfangen — aufzuhören.

Fortbauern soll mein Ich? Du willst durchaus es haben? Prä=Existenz erklärte das allein; Denn leb ich' noch, nachdem sie mich begraben, Wuß ich vor mir schon da gewesen sein.

Gekommen ist nach Jahresfrist Nun wiederum der heil'ge Christ; Wie lockt es uns, voll Andacht und Vertrauen Nach der verhängten Thür zu schauen, Und zu erwarten, fromm und schüchtern, Das Heil der Welt von bunten Lichtern!

Der "große Pan" ist todt und soll gestorben sein! Der große Pan war Puppe nur, Der große Pan ist die Natur, Der alten Götter Wiederschein!

Das Wort der Liebe ward verkündet, Das Wort der Freiheit und des Lichts, Das Wort, das Gott und Mensch verbündet — Die Götter sanken in ihr Nichts!

Was einzig segnend sich erweist? Der Freiheits=Paraklet, der wahre heil'ge Geist! Der Erde nur der Offenbarung Licht? Den andern Sternen ward es nicht? Entsetzlich diese Lehre, Wenn so der Rest des Welt-Alls heidnisch wäre!

Und wenn ich Dir Dein Bestes raube, Die Wahrheit einzig soll mein Wahlspruch sein! Und so, wahrhaftig, nicht der Glaube, Der Wille nur versetzt die Berg' allein.

> Die Offenbarung Ist eine Gemüths-Erfahrung; Im Schönen, Guten, Wahren Will Gott sich täglich offenbaren.

Erinnert Euch vor allen Dingen Der alten Fabel von den Ringen; Glaubt Ihr Euch im Besitz des echten, So wollt nicht mit dem Bruder rechten, Ihn ob des falschen Ringes nicht verdammen In Scheiterhaufen und höllischen Flammen.

Ich sag's mit wahrer Wehmuth: Den Frommen fehlt die Demuth; Meint Jeder, daß er besser wäre Als Goethe, Spinoza oder Voltaire. "Natürliche Religion!" Was haft bavon? Nenn's lieber breist: Natur und Geist.

Was will der Mann uns bieten? Berkehrt das Heilige in Mythen! Doch heilig bleibt die Salb' und Thräne Der sündigen Magdalene.

"Persönlicher Gott!" — Das klingt wie Spott. Ihr Thoren malt ihn auch! Wozu? Er ist ein Geist, ein Hauch.

Was schiert Dich das Schimpfwort: "Atheist?" — Es sagt nur, daß Du kein Jude bist.

Befangen in dem alten Uebel, Berwechselt Ihr das Wesen mit dem Schein! Was baut Ihr gothischen Thurm und Giebel? Den Glauben baut Ihr nicht hinein!

Jagt mir die Nebel-Pfaffenbilder fort, Die mit dem Tode schrecken, um zu gleißen! Memento mori, ist ein tristes Wort, Memento vivere, so muß es heißen! Den heiligen Glockenschwengel Schwingt betend ein frommer Bengel!

Was geiferst Du, mein frommer Sohn, Als spornte Dich die Furie, die Alecto? Weiß ja! Bernunft-Religion Ist contradictio in adjecto; D'rum theilen wir, mein frommer Sohn: Ich hab' Bernunst, Dir bleibt die Religion.

Ein Wickelfind, es scheidet aus dem Leben! Wie wird sich sein Geschick erfüllen? Im Jenseits wird's wohl Ammen geben, Um geistig es zu stillen.

Sie han das Concordat zerrissen, Das führte bald zu Aergernissen — Denn sie erzählten die alte Mähr', Wie Graf von Habsburg kam geritten her, Stieg ab vom Schimmel — das waren Zeiten! Ließ den Caplan statt seiner reiten.

Was schimpft Ihr die Juden? Denkt an den Tetzel und seine Ablagbuden!

Zweihundert Märtyrer Sind selig gesprochen — Doch Millionen Proletarier Unselig vor wie nach dahin gekrochen! Woher nur alle die Menschenhorden? Woher ich selbst? Es macht mich bang! Berdank' ich's wirklich dem Orang=Outang, Der mein Ur=Ur=Großvater worden?

Nach seinem Ebenbild hat mich ein Gott geschaffen! — Nun ja! Durch die Bermittlung eines Affen.

"Nicht doch! Wir stammen ab von Einem Menschenpaar!" — Nun ja! Sonach von Adams Kindern! Daß da der Bruder auch der Schwester Gatte war, Wie ließ sich das verhindern?

> Die Ch' ist ein sociales Experiment, Das dien' Euch zur Empfehlung; Die Ch' ist ein göttlich Sacrament — Kommt vor der letzten Delung!

Dort das Madonnabild, es prangt in Farbenhelle, Der Ketzer, der's gemalt, er bratet in der Hölle — Da betet vor dem Bild ein Bauernlümmel, Der kommt in den Himmel!

Ihr nennt den Namen Gottes eitel, Trotz Euerm Weihrauch und Klingelbeutel!

Wasser in Wein und Wein in Blut! Hotus Potus! Wosür ist's gut?

Ich sehe die Seligen gähnen, Sich nach dem "Diesseits" sehnen.

Wenn alle in den Himmel kommen, Alle die Millionen Frommen, Deutsche, Magyaren, Wälsche, Polen — So ein Himmel wär' ja zum Teufel holen!

Könnt' ich Gewißheit mir verschaffen! Ich bin noch immer im Zweisel, Ob Gott die Welt geschaffen, Oder der Teufel.

D diese Welt voll Fratzen und Affen! Ich sag's Euch unverholen: Gott hat die Welt geschaffen, Der Teufel mag sie holen!

(1871.)

Die Alten hatten keine Feiertage, Nur wir genießen der Sonntagsplage. Die harte Noth, die Wochentage! Die Langeweile, die Sonntagsfrage.

Das Wissen ist gar ein grober Geselle, Es wirft den Glauben über die Schwelle!

> Glauben und Glas, Wie bald bricht das!

Fast schwindet sie, die Glaubensseligkeit — Der Menschheit wird zu eng das Mythen-Kinderkleid!

Ob Zendavesta, Koran oder Bibel — Religion scheint ein nothwendig Uebel.

Wozu? Woher? Wohin? Wir wissen's Keiner! Doch kommt wohl Einer Mit allerernsthaftestem Gesichte Und offenbart — Jenseits=Specialberichte.

> Du sagst ein Wort, das mir gefällt, Du sagst vielleicht das Rechte: Er ging in eine "bess're Welt" — Die uns're ist die schlechte!

"Das Sterben ist der Zweck des Lebens!" — Stirbt keiner gern! Du lehrst vergebens.

Zum seligen Leben gelangt denn keiner, Rur die Heiligen, die Lebens-Berneiner.

Schier zwischen Will' und Intellect Liegt noch was Anderes versteckt, Richt zu begreifen, zu erkennen — So magst Du's "Gott" und "göttlich" nennen.

Das All' war immer da, wird ewig sein, Ich muß es glauben, seh' ich's auch nicht ein; Doch wie aus Schleim' und Zell', erklärt mir's nur, Wie ward die fühlend=denkende Creatur?

Was Zuchtwahl, Kampf um Existenz, Die Millionen Jahr' und all' die Phasen! Schier glaub' ich lieber an die Providenz, Und Odem Gottes, der mir eingeblasen.

(Uebergang. Vermischtes.)

Wer dächte d'ran, in unsern Tagen Sich mit Mysterien zu plagen! Hinweg mit all' dem Nebeldunst, Ergebt Euch dem Leben, ergebt Euch der Kunst!

Doch die Künstler von heute Sind gar eigene Leute! Und so, wenn Einer singt, Fragt nicht, ob es auch stimmt und klingt, Nur was es bedeute! Laß mir das Nacte, das Naive! Behalte Du das Künstliche, das Schiefe.

Die "heilige Elisabeth", Bon Lißt Ferencz aus ihrem Grab beschworen Mit vielem Blech und brünstigem Gebet, Sie hört nicht, ist ein Geist — wir leider haben Ohren!

Unfehlbar wär' der Pabst? Glaub' nicht, daß sich's erprobt, Denn Lißt's Cantate hat der Pontifex gelobt.

Die Damen küssen dem Abbé die Hände — Sonst hatten sie ihm den Mund geküßt! Er seufzt: "Bin ich mit meinem Latein zu Ende, So hol's der Teu— — gelobt sei Jesu Christ!"

> Ein Leirer baute Mauern auf, Ein Posaunist riß Mauern um — Das war doch noch ein Künstlerlauf, Da war noch Birtuosenthum!

Das große Geheimniß: der Geschmack! Was fragt Ihr viel? Es ist die Einheit zwischen Mann und Frack, Und zwischen Mensch und Styl!

> Kann mir Einer denn erklären, Wie das Gras, die Blume sprießt? Kann mich Einer denn belehren, Was das Wachsen — Dichten ist?

Da kam uns wieder Einer! Gervinus oder "Realist", Sie wissen Keiner, Was Shakespeare eigentlich gewesen ist.

Doch wach're Männer sind's, und wenn sie streiten, Einseitig auch, man lernt nach beiden Seiten.

Nun kommt Herr Richard Wagner gar Mit seiner neuen Regel, Das ist das alte: "Sein gleich nichts", Der musikalische Hegel!

"Fort mit der Melodie das ist mein neuer Glaube!" — Zu sauer fand der Fuchs die süße Lieder-Traube.

Wohin sind wir gerathen? Nur Harmonie, Und keine Melodie — Das ist die Sauce ohne Braten.

Die Zeit der Phraseologie, und der Musik ohne Melodie!

Aus Schopenhauer erklärt er Beethoven! Damit lockt man keinen Hund vom Ofen! Doch er versteht das Ding zurecht zu setzen, Gelingt auch, den Deutschen es aufzuschwätzen. Das "im Begriff sich begreifende" Reich Gehört längst zu den Todten! Wie immer zu spät kam Sesterreich, Auch als es den Hegel verboten.

Die Wiener aber sie bekehren Sich unbewußt zu Hegel's Lehren, Frivol und lachenden Gesichts: Ihr Leben ist das "Sein gleich Nichts!"

Euer Dichter in der Scene Fragt nichts nach dramat'scher Einheit; Plumper Spaß und falsche Thräne Paart sich da mit der Gemeinheit.

Ernst sei auch im heitern Spiele, Und Gedanke, der erweckt; Nimmer nähert sich dem Ziele, Wer kein Ziel sich vorgesteckt.

Gemeinheit halte Dir vom Leibe, Das gilt dem Manne wie dem Weibe; Das Wort, es hat sich stets bewähret: Semper aliquid haeret.

Ein schlammiger Teich wird trocken gelegt, Die Frösche quacken und klagen; — Doch wer Verbesserungsprojecte hegt, Wer wird darum die Frösche fragen? Gibt's Ehrlichkeit? Bersteht sich per se! Es gibt ja auch vierblätt'rigen Klee.

Was hilft's Dir, wenn Du im Berein bist? Du bist nur frei, wenn Du allein bist!

> Ein doppelter Bortheil: mit Dir allein, Und nicht mit den Uebrigen zu sein.

Und geht der Weg nach West oder Ost: Du sattle gut und reite getrost!

Steh'n Leute zusammen, flugs geh' Du weiter! Die Rohheit ist der Masse Begleiter.

Volksstimme, Gottesstimme! Bisweilen — Wenn sie nicht schwanken, sich übereilen.

Was heißt Erziehung? Zwiebeln magst Du ziehen, Die Menschenzucht wird täglich schlimmer; Ist Jedem seine eig'ne Art verliehen, Du änderst's nimmer!

Den Jugendfreund sah ich seit Jahren nicht — Tritt mir entgegen da ein fremdes Angesicht!

Laß mir das Nacte, das Naive! Behalte Du das Künstliche, das Schiefe.

Die "heilige Elisabeth", Bon Lißt Ferencz aus ihrem Grab beschworen Mit vielem Blech und brünstigem Gebet, Sie hört nicht, ist ein Geist — wir leider haben Ohren!

Unfehlbar wär' der Pabst? Glaub' nicht, daß sich's erprobt, Denn Ligt's Cantate hat der Pontifer gelobt.

Die Damen küssen dem Abbé die Hände — Sonst hatten sie ihm den Mund geküßt! Er seufzt: "Bin ich mit meinem Latein zu Ende, So hol's der Teu— — gelobt sei Jesu Christ!"

> Ein Leirer baute Mauern auf, Ein Posaunist riß Mauern um — Das war doch noch ein Künstlerlauf, Da war noch Birtuosenthum!

Das große Geheimniß: der Geschmack! Was fragt Ihr viel? Es ist die Einheit zwischen Mann und Frack, Und zwischen Mensch und Styl!

> Rann mir Einer denn erklären, Wie das Gras, die Blume sprießt? Kann mich Einer denn belehren, Was das Wachsen — Dichten ist?

Da kam uns wieder Einer! Gervinus oder "Realist", Sie wissen Keiner, Was Shakespeare eigentlich gewesen ist.

Doch wach're Männer sind's, und wenn sie streiten, Einseitig auch, man lernt nach beiden Seiten.

Nun kommt Herr Richard Wagner gar Mit seiner neuen Regel, Das ist das alte: "Sein gleich nichts", Der musikalische Hegel!

"Fort mit der Melodie das ist mein neuer Glaube!" — Zu sauer fand der Fuchs die süße Lieder-Traube.

> Wohin find wir gerathen? Nur Harmonie, Und keine Melodie — Das ist die Sauce ohne Braten.

Die Zeit der Phraseologie, Und der Musik ohne Melodie!

Aus Schopenhauer erklärt er Beethoven! Damit lockt man keinen Hund vom Ofen! Doch er versteht das Ding zurecht zu setzen, Gelingt auch, den Deutschen es aufzuschwätzen. Das "im Begriff sich begreifende" Reich Gehört längst zu den Todten! Wie immer zu spät kam Desterreich, Auch als es den Hegel verboten.

Die Wiener aber sie bekehren Sich unbewußt zu Hegel's Lehren, Frivol und lachenden Gesichts: Ihr Leben ist das "Sein gleich Nichts!"

Euer Dichter in der Scene Fragt nichts nach dramat'scher Einheit; Plumper Spaß und salsche Thräne Paart sich da mit der Gemeinheit.

Ernst sei auch im heitern Spiele, Und Gedanke, der erweckt; Nimmer nähert sich dem Ziele, Wer kein Ziel sich vorgesteckt.

Gemeinheit halte Dir vom Leibe, Das gilt dem Manne wie dem Weibe; Das Wort, es hat sich stets bewähret: Semper aliquid haeret.

Ein schlammiger Teich wird trocken gelegt, Die Frösche quacken und klagen; — Doch wer Verbesserungsprojecte hegt, Wer wird darum die Frösche fragen? Gibt's Ehrlichkeit? Versteht sich per se! Es gibt ja auch vierblätt'rigen Klee.

Was hilft's Dir, wenn Du im Berein bist? Du bist nur frei, wenn Du allein bist!

> Ein doppelter Bortheil: mit Dir allein, Und nicht mit den Uebrigen zu sein.

Und geht der Weg nach West oder Ost: Du sattle gut und reite getrost!

Steh'n Leute zusammen, flugs geh' Du weiter! Die Robheit ist der Masse Begleiter.

Volksstimme, Gottesstimme! Bisweilen — Wenn sie nicht schwanken, sich übereilen.

Was heißt Erziehung? Zwiebeln magst Du ziehen, Die Menschenzucht wird täglich schlimmer; Ift Jedem seine eig'ne Art verliehen, Du änderst's nimmer!

Den Jugendfreund sah ich seit Jahren nicht — Tritt mir entgegen da ein fremdes Angesicht! Die füßen Töne find verklungen! Was hab' ich von den Erinnerungen?

Hunger und Liebe! Da habt Ihr das ganze Weltgetriebe.

Vorsichtig gegen Schädlichen! Nachsichtig mit dem Redlichen!

Der Deutsche spottet gern des Böhmen, Der Ungar macht den "Schwaben" schlecht, Und wie sich die Bölker beim Schopfe nehmen, Sie haben leider Alle recht.

In irgend einer Form beschränkt, verkehrt, verdreht — Und stolz darauf! Man nennt's die Nationalität.

Mit Deinem eig'nen Werthe becke Du Die Fehler Deines Stammes zu.

"Ich bin ein Deutscher!" — "Ich Franzose!" — Ihr seid zuletzt aus Einer Mutter Schoße! Nicht mit dem Volk, der Masse sollst Du prahlen, Es gilt, mit Deinem eig'nen Selbst zu zahlen.

"Der große Peter war ein Russe!" — Ihr Moskowiter seid aus anderm Gusse!

"Wie aber der große Napoleon?" — Er war seiner eig'nen Thaten Sohn!

"Und Kaiser Joseph!" — Nimm Dich in Acht! Eine Schwalbe noch keinen Sommer macht.

Es martert Dich die Langeweile, D'rum jagt Dich die Neugier in rastloser Gile.

> Das Wandern ist Naturgebot, Dient der Cultur zum Heile; Die Bölker wandern so aus Noth, Und die Touristen aus Langeweile.

Wir müssen eben alle leiden, Glücklich sind nur die Seligen! Gar wenige sind zu beneiden, Doch zu beklagen die Unzähligen.

Wer das Schlechte verfochten, das Gute verkannt, Der ist das Schlechteste: ein Obscurant.

(Politisches Zwischenspiel. October 1871.)

Sagt, was verschiebt Ihr die Coulissen Zu einer plötzlichen Verwandlung? Das Schauspiel wird entzwei gerissen, Uns mitten in der Handlung! Der Regisseur tritt vor: "Ihr Herrn, ein neues Stück! "Aschenbrödel in Böhmen!" — Dho! das macht kein Glück! Reicht hinter den "weissen Berg" zurück.

Gaugrafen und Pfaffen! Macht übles Blut. Böhmisch und römisch! Das thut kein gut.

"Ein Czechenreich Wir schaffen's gleich!" — Ihr thut gar kühn und verwegen, Und seid doch mitten in Deutschland gelegen.

Ihr prahlt mit hohen Gönnern In höchster Region? Mit uns hält eine große Und einige Nation.

Was Gönner und Gunft, was hoch und höchst! "Rampf um das Dasein!" das gilt zunächst.

Will sich da Einer den Hals abschneiden, Das steht ihm frei! Doch wollen wir's in dem Fall nicht leiden, Denn uns're Hälse sind auch dabei.

## (November 1871.)

Da purzeln die Großen und die Kleinen! Ift das zum Lachen oder zum Weinen? Die Schwindler liegen nun darnieder! Wohlthuend ist es für's Gemüth, Daß man, wenn auch auf kurze Zeit, nun wieder "Honnete" Leute oben sieht.

> Arbeitet ohne Unterlaß, Ich geb' Euch meinen Segen; Es gilt, dem Danaidenfaß Die festen Dauben anzulegen.

"Morgen ist auch ein Tag!" — Wie man nur so faseln mag! Carpe diem! Gebenk' der alten Kunde! Kein Tag kommt wieder, keine Stunde.

> Seht, wie sie sich zerstückeln In ihren "Leit=Artikeln!"

Es gilt die Leute zu allarmiren, Damit sie sich abonniren.

Da wird's dem Publicum vorgekaut — Sie schlucken's hinunter, unverdaut.

Ober'm Strich gilt's den Ministern, Unter'm Strich den Kunst-Philistern. Wann kommen die Menschenherzen Zu Ruhe und Genuß? Es folgen den Jugendschmerzen Die Altersleiden auf dem Fuß.

Bin zufrieden, sollt' mir gleich Manches Gute fehlen; Diebe, weiß ich, werden reich — Doch ich mag nicht stehlen!

Süßen Honig auszuheben Scheu' den Stachel nicht der Bienen! Bestes ist, in Lieb' und Leben, Rie gefahrlos zu verdienen.

Nicht dem Eifer, nicht dem Haß Werden schlimme Laster weichen, Nur Geduld und edles Maß Dient sie auszugleichen.

Rechts und links die Gaben spenden, Wie man's übt und liebt, Heißt nicht geben, heißt verschwenden; Spender, auch mit vollen Händen, Schau' erst, wem er gibt!

Iß Dich nie übersatt, Lauf' Dich nie übermatt, Berschwende nur vom Uebersluß, Ersparst so Lebensüberdruß! Einsam lebt gelehrte Unke In der Studien-Spelunke; Um Unsterbliches zu dichten, Willst auf's Leben Du verzichten?

"Was Welt und Leben! Ich schließ' mich ab!" — So gräbst Du Dir Dein eig'nes Grab!

Und wenn Dir Bart und Haare grauen, Das Schöne sollst Du nie verachten, Die holden Mädchen, lieben Franen Nicht wie Amphibien betrachten!

Dieses junge Mädchen klagt mir Seine unverstand'nen Triebe; Dieses junge Mädchen sagt mir, Daß es mich, den Alten, liebe!

Daß sich's diesem holden Kinde Doch in seinem Herzen kläre! Daß ich Dir den Mann doch finde, Welcher Deiner würdig wäre!

Wunder, wie noch Blüthen schlagen Aus der herbstes=warmen Erde! Wunder, wie in diesen Tagen Wieder ich zum Dichter werde! Dichter leben so in Träumen, Sich des Lebens zu versichern: Im Winter unter Büchern, Im Sommer unter Bäumen.

All' die Berslein, all' die Reime Trug ich innerlich im Keime; Sint ut sunt! Was hilft's? Sie geben Doch ein Stück von meinem Leben.

Ernst und Scherz, Gefühl und Witz — Biographische Notiz!

Possen sind's, vermischt mit Rlagen, So aus alt und jungen Tagen!

Es schwebt die gold'ne Morgenwolke Stets vor dem lieben Jugendvolke — Ein glänzend Unvergleichliches, Ein himmlisch Unerreichliches! Und nistet sich das Alter ein, Es äugelt mit dem Jugendschein; Das ist denn unser Lebenslauf: Womit Du anfängst, hörst Du auf.

Drud von Abolf Holzhausen in Wien t. t. Universitätes Buchtruderei.

**~** 

# Gesammelte Schriften

von

## Wauernfeld.

Zwölfter Band.

Ans Alt- und Nen-Wien.

Wien, 1873.

Wilhelm Braumüller.
r. r. Hof= und Universitätsbuchhändler.

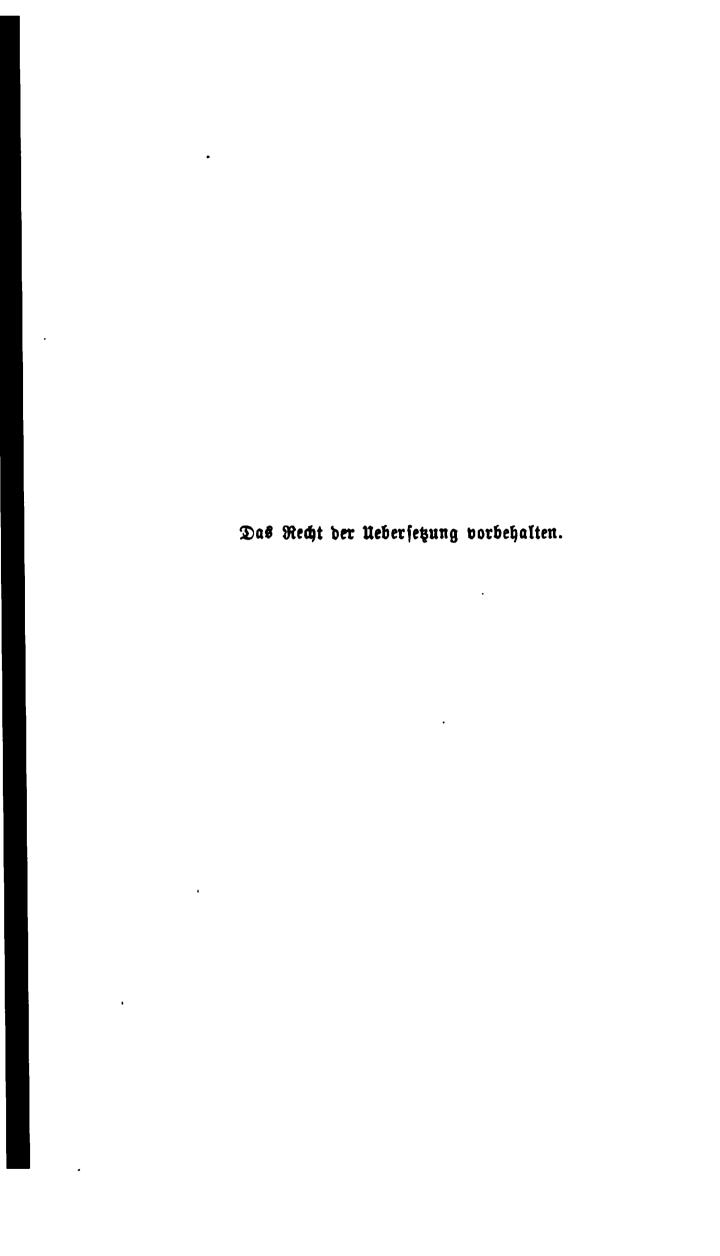

#### Vorwort.

Wie das Herz der Welt überhaupt, so hat auch jedes Herz, auch des besten Menschen, einen Fleck, der ist gut österreichisch gesinnt — er ist das bose Prinzip.

Börne.

Biele der nachfolgenden Artikel sind in der "neuen freien Presse" in der "Presse", im "Concordia-Ralender", im "Berliner Salon", im "neuen Fremdenblatt" und in der Berliner "Gegenwart" vereinzelt erschienen und mit Antheil aufgenommen worden. Ich bringe sie hier umgeswandelt, sorgfältig geseilt, in chronologischer Reihenfolge mit anderen und in einer gewissen Ordnung und Anordnung, wie es die fortschreitende Erzählung erheischt. —

Alles überlegt, sind Memoiren nicht von Ueberfluß, in wie ferne sie psychologische und culturhistorische Momente enthalten. Die Aufgabe wäre nun freilich: von dem Indivisuellen ausgehend, an das Allgemeine anzuknüpfen und in dem rein Persönlichen gewisse Verhältnisse und Zustände von höherem Interesse sich abspiegeln zu lassen. Desterreich und Wien mit seinen socialen, literarischen und politischen Phassen, die ich über ein halbes Jahrhundert mit erlebt, bieten

nicht blos ein locales Interesse dar. Wien ist zugleich eine deutsche Stadt und wird es ewig bleiben, dem Dualismus, Föderalismus, Czechismus, und jedem gegenwärtigen oder zukünftigen, ungarischen ober sonstigen Ministerium zum Trot! Als Deutscher spreche ich daher auch zu Deutschen, wie als Wiener zu meinen Landsleuten. Jeder Mensch gehört seinem Boden an, und der Lebens= und Bildungsgang des Einzelnen wie der Nation kann weder dem Stud Erde, auf welchem wir wurzeln, noch der Atmosphäre entrinnen, welche uns zwingend umgibt. Unser Aller Atmosphäre aber war das sogenannte österreichische System, von Börne als das "bose Prinzip" bezeichnet. Dieser garstige "Fleck" scheint, trotz der constitutionellen Schönfärberei, in seiner Ur= Schmutfarbe, die immer wieder hervorbricht, völlig unvertilgbar. Wenn der Druck des "Systems" in der sogenannten guten alten Zeit wie ein Alp auf jedem Bürger laftete, so mußte ihn der Schriftsteller natürlich doppelt schmerzlich empfinden. Diese Stizzen werden davon zu erzählen haben!

Wien, im November 1872.

Bauernfeld.

### In halt.

|         |                                                                | Seite       |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| I.      | Die Studien und die Studien = Hofcommission in der "guten      |             |
|         | alten Zeit". — Ein rationalistischer Klostergeistlicher. — Die |             |
|         | Professoren Weintridt und Rembold                              | 3           |
| II.     | Jugenderinnerungen. — Theatromanie. — Literarische und so=     |             |
|         | ciale Anfänge. — Eine Studentenverschwörung. — Die Evan=       |             |
|         | gelisten und die Kartenkönige                                  | 19          |
| III.    | Intermezzo. — Die Wiener Bolle-Romödie                         | 31          |
| IV.     | Jugendfreunde. — Schwind und Schubert                          | 63          |
| V.      | Ein Schubert=Sanger. — Der Rompositeur bes "Dorfbarbier"       |             |
|         | und sein mündliches Testament                                  | 94          |
| VI.     | Beamtenlaufbahn. — Shatfpeare als Rahrungsquelle. — Leiden     |             |
|         | eines jungen Dramatiters. — hinter ben Couliffen               | 112         |
| VII.    | Literarisches Zusammenleben in ben 30er und 40er Jahren. —     |             |
|         | Grillparzer. — Raimund. — Anastafius Grün. — Rikolaus          |             |
|         | Lenau                                                          | 129         |
| VIII.   | Ein Bauerntheater in Tirol. — Bom Burgtheater und vom          |             |
| ,       | Theater überhaupt                                              | 156         |
| IX.     | Ableben bes Raisers Franz. — Das "Spftem". — Wiener=           |             |
|         | Stimmung. — Ein Sturmvogel                                     | 196         |
| X.      | Reisen in Deutschland, mit Rudbliden auf Defterreich           | 219         |
|         | Die Märztage                                                   | 249         |
|         | In Graz. — Die Mais und Octobertage. — Brünn und               | 210         |
|         | Wien                                                           | 265         |
| XIII.   | Die Reaction. — Alfred Becher. — Guftav Frank. — Welben.       | 200         |
| 12444   | — Graf Stadion. — Bach. — Schmerling und die Februar=          |             |
|         | Berfassung                                                     | 282         |
| XIV     | Die "Gnomenhöhle". — Alfred der Große. — Alexander             | 202         |
| 777 1 0 | Baumann. — Wiener Geselligkeit. — Stimmungen                   | <b>3</b> 05 |
|         | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | UVJ         |

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   | · |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| , |   |   |   |
|   | , |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

#### Aus

## Alt- und Neu-Wien.

"Was werden wir nun sagen?" —
"Die Wahrheit!"
Zauberflöte.



.. 

(Die Studien und die Studien-Hofcommission in der "guten alten Beit". — Ein rationalistischer Klostergeistlicher. — Die Professionen Weintridt und Kembold.)

Die Schulen find voll artiger Kinder, und doch ift die Welt voll dummer Menschen. Helvetins.

Die Grundlage meiner Bildung verdanke ich dem Schotten=Ghunnasium, welches sich während meiner Schulsfrequenz (von 1813 bis einschließlich 1818) beinahe durchsgehends tüchtiger Lehrer zu erfreuen hatte. Ich nenne vor Allen den ausgezeichneten Andreas Oberleitner, der uns das Griechische gründlich beibrachte. Er war zu gleicher Zeit Prosessor des Orientalischen an der Wiener Universität, und seine Ausgabe der aramäischen Grammatik von Jahn, seine Fundamentalinguae arabicae, chrostomathia arabica, syria und Anderes sind in der gesehrten Welt noch heutzutage nicht vergessen.

Als ich in die zweite Humanitätsclasse, in die "Rhetos rif" vorrückte, bekamen wir einen Professor, dessen Persöns lichkeit und ganzes Wesen nicht ohne mächtigen Einfluß auf

uns werbende Jünglinge bleiben fonnte. Leander Rönig war zwar kein grundgelehrter Specialist, auch kein eigentli= des philologisches Genie, wie der oben genannte Araber und Sprier, jedoch ein wissenschaftlich genugsam ausgebilbeter Mann, dabei voll Gifer und Glut für sein Lieblingsfach, für griechische und römische Literatur und Poesie, für Poesie überhaupt. Er hielt überdies nicht wenig auf guten rhythmischen, zugleich richtig empfundenen Vortrag des Verses. Mit seinen besseren Schülern, die er bald herausbekam, las er die Iliade in Ertrastunden. Giner meiner Schulkameraden, der mich noch zuweilen besucht, der wackere Schulrath Anton Kral, wird sich erinnern, wie uns der unermüdliche Lehrer sowohl im Interpretiren, wie im Recitiren rastlos herumhette. Die Uebrigen durften zuhören, weiter gab er sich aber mit dem "Troß" — sein eigener Ausdruck — nicht ab, sondern wendete sich ausschließlich an das halbe Dutend seiner ho= merischen Akolythen. Der Troß horchte übrigens nicht ungern zu, da unser begeisterter, geistreicher, auch witiger Lehrer nicht felten auf Abwege gerieth, dabei Ausfälle machte, die bisweilen ihr Bedenkliches hatten. So wurde der Studien-Hofcommiffion nicht immer mit dem größten Respecte Erwähnung gethan. "Es ist der Troß, der hinauf kommt!" hieß es. — Ein neuer Studienplan lag eben im Werke. Wenn ein jeder Professor bisher sein specielles Fach pflegte und tradirte, so wurde diese geistige Theilung der Arbeit plöt= lich verworfen. Ein und derfelbe Lehrer sollte in Zukunft fämmtliche Gegenstände oder Wissenschaften vertreten — das heißt, der Grieche ober Lateiner sollte sich zugleich in einen Historiker umwandeln, in einen Natur-Historiker und Mathematiker. Der sarkastische Bater Leander erzählte uns

von diesen didaskalischen Metamorphosen par ordre du Musti: "Fragen Sie Ihre Mama zu Hause," — setzte er hinzu, — "ob sie ihrer Kammerjungser zumuthen wird, zu kochen, oder ihrer Köchin, sie von heute auf morgen zu fristeren?" — Der alberne Plan kam demungeachtet in der Folge zur Aussührung. Nur der Religionslehrer behielt sein Fach, welches er weiter garkochte und fort frisirte.

Es war zur Zeit, als Pater Hofbauer sich in Wien einfand, um die Einführung des Ordens der Redemptoristen anzubahnen, welchem sich unser Professor vom Orden des heiligen Benedictus nicht besonders geneigt erwies. Er warnte uns vor den schwarzen Herren und ihrem Treiben.

Ein "Wunder", welches bei ben P. P. Serviten in der Rogau am Festtage des heiligen Peregrinus sich ereignet haben sollte — (eine völlig gelähmte Frau hatte nämlich ihre Rrücken auf den Altar gelegt und war augenblicklich geheilt davon gegangen) — bot dem Professor Gelegenheit, sich deut= licher und bestimmter zu äußern. "Man musse nicht Alles gleich für ein Wunder nehmen," - meinte er. - Christus felber habe bei Einführung seiner Lehre mit den Wunderthaten gespart, so große Begierde nach übernatürlichen Ereignissen und Erscheinungen auch das Volk von jeher gezeigt habe und annoch zeige. Die Apostel, Bischöfe und sonstigen Berbreiter der reinen Christuslehre sahen sich daher nicht selten genöthigt, diesem Volkstriebe nachzugeben, besonders wennes die Bekehrung der Heiden galt. Man durfte der Masse nicht zumuthen, ihre alten Gewohnheiten und Ceremonien im Nu aufzugeben und wegzuwerfen - so sei man denn auf den Ausweg ge= rathen, einiges Alte beiläufig beizubehalten, ihm jedoch einen neuen Sinn unterzulegen. In dieser Weise habe sich z. B.

das "lavaerum" der Alten in unser Weihwasser=Becken umgewandelt, seien die versunkenen Halbgötter und Heroen als Engel und Heilige schöner wieder auferstanden. — "Das Christenthum ist eine geistige Lehre" - so schloß der Rationalist — "und Alles, was von Außen als Zeichen und Symbol hinzukam, gehört nicht zu seinem reinen, inneren Wesen. Das Christenthum ist auch längst fest begrün= det — die Annahme von Wundern, die sich von Zeit zu Zeit erneuern follen, wäre baher ein Mißtrauen gegen Gott, ja eine Beleidigung Gottes, benn man verlange von ihm gewiffermagen immer wieder einen neuen Beweis, daß er sich dem Menschengeschlechte geoffenbaret. Aber Ein Wunder genügt nicht, auch hunderte nicht, noch tausende da zuletzt jeder einzelne Mensch für sich allein einen Beweis ad hominom, ein apartes Wunder, wie das Krückenweib in der Rogau, verlangen könnte! — Sie sind noch junge Leute, kaum Jünglinge, aber ich sage Ihnen diefes Alles, weil Ihnen bald Bücher in die Hand kommen dürften, welche von ähnli= chen Gegenständen und Ideen handeln werden, worauf ich Sie im Vorhinein aufmerksam mache, auch Ihrem künftigen Selbsturtheile einen beiläufigen Fingerzeig gebe. Im Uebri= gen — der Eine Mensch bedarf mehrerer Symbole, ein Anberer nur weniger ober auch gar keiner! Bleiben Sie Christen im Geiste und in der Wahrheit — das ift die Hauptsache, barauf kommt Alles an!" -

So schloß die merkwürdige Auslassung, welche dem "Troß" nicht minder behagte, als uns Homeriden. Merk-würdig genug, daß ein Wiener Klostergeistlicher vor einem halben Jahrhundert und vor den Ohren und Augen der Studien-Hoscommission es wagen durfte, sich in so rein mensch-

licher Weise zu äußern. Es war freilich die Zeit, in welcher der (geistliche) Staatsrath Jüstel den Ausspruch that: "Ein Concordat ist ein Ding, das man nicht zu halten braucht!" — Man glaube aber ja nicht, daß diese vereinzelten vorurtheilsfreien Männer, diese "rare nantes" den Ton angaben, man ließ sie nur gewähren aus Bequemlichseit, aus Trägheit, oder auch, weil man Diesem und Ienem vorläusig nichts anhaben wollte oder konnte. Doch im Stillen wurden seine Thaten und Worte einem Ieden angekerbt! Das "System" verstand es, abzuswarten, seine Zeit zu ersehen und ihm Mißliebige gründlich zu vernichten. —

Unser Leander König war rastlos thätig, allein die Kraft des Brustkranken war längst gebrochen. Vierzehn Tage nach unserem Austritt aus dem Gymnasium begleiteten wir die sterblichen Reste des geliebten Lehrers, aus denen ein nicht gewöhnlicher Geift entflohen war. Unbefriedigter Ehr= geiz hatte den Mann aufgezehrt, indem er Tage und Nächte durchstudierte, um sich für eine höhere Lehrkanzel vorzubereiten, dabei aber doch leidenschaftlich mit uns Schule hielt. Wir verdanken dem Manne viel, der uns frühzeitig Lust und Ge= schmack für Literatur und Kunst beigebracht, auch sonst unseren Geist nach mancher Seite geweckt. Er hatte zugleich, in= dem er mit uns nicht wie mit Knaben, sondern wie mit strebenden Jünglingen verkehrte, unser Bewußtsein und ben Chrgeiz in uns wachgerufen, auch im Leben und vor der Welt wie werdende Männer zu erscheinen, nicht wie läppige Gym= nafialschüler. Meister Moriz Schwind, mein Jugendfreund und Mitschüler, hat späterhin unserem wackeren Lehrer ein artiges Denkmal gesetzt. Der Anführer der Scharwache in

"Ritter Curt's Brautfahrt" giebt die scharfen Gesichts= züge und die lange hagere Gestalt Leander König's ziem= lich getreu wieder. —

Ein ehemaliger, kaum erträglich metamorphosirter Pferdestall der B. P. Jesuiten war's, wo wir die philosophis schen Collegien hörten. Von den Professoren ist wenig zu sagen. Die meisten waren Bedanten. So der Professor der Weltgeschichte, ein gebrechliches Heines Männchen mit einem schwachen quidenden Stimmchen und höchst monotonem, wie gedehnt-singendem Vortrage. Zweihundert angehende "Philosophen" strampften gewöhnlich mit vierhundert Beinen, sobald der Mann den Lehrstall betrat, und ließen ihn mit Mühe zu Worte kommen. Doch hatten wir das Trampeln bald satt, zogen es vor, wegzubleiben — so las der Mann vor leeren Bänken. — Die Physik tradirte ein Glovake, ein langer, grobkörniger, wild aussehender Mann mit einem Struwelpeterkopf. Seine Vorträge in ungarischem Rüchenlatein erheiterten uns ungemein, noch mehr die Experimente, die ihm zu unserem höchsten Entzücken beinahe immer mißlangen. Unseren Mithörern, den polnischen und böhmischen Klerikern, welche die ersten Banke einnahmen, erwies der Mann große Deferenz, redete sie nur immer mit: "domini reverendi" an. Kein Zweifel, nicht sein mehr als geringes Wiffen, sondern einzig und allein sein kirchlich=pfäffisches Wesen hatte den Cy= niker als persona grata (bem "System" nämlich) auf die Lehrkanzel gehoben.

Der Philologe Anton Stein war ein stämmiger, kräftiger, alter Mann, nachlässig gekleidet, mit offener haarisger Brust und struppigem Bart. Dieser philologische Diogenes besaß großes Wissen, nur verstand er es durchaus nicht,

sich fruchtbar mitzutheilen, oder die Jugend für sich selbst und sein Fach zu interessiren, geschweige zu begeistern. Mit der Erklärung einer einzigen horazischen Ode brachte er wohl an die acht Tage zu; dabei kam er vom hundertsten auf's tausendste, schimpfte über die Jugend, über's Billardspielen, über's Biertrinken, wie über das, dem Versasser des "amor Kapnophilos" besonders verhaßte Tabakrauchen.

Reine Mathematik und Geometrie trug der schon damals tüchtige Ettingshausen vor, ohne außer den Vorlesungen weiter mit uns in Berührung zu kommen. — Nur zwei von den Professoren wirkten geistig auf uns junge Leute: Vinsenz Weintridt und Leopold Rembold.

Weintridt tradirte die sogenannte "Religionswissen= schaft". Er war Weltpriester, aber auch Weltmann. Früher Hofmeister bei den Stadion's, gewandt, auch redegewandt, mit einer stattlichen Gestalt und einem fraftigen Organ begabt, von feinen Manieren, weniger tief wissenschaftlich als ästhetisch gebildet, schob er die vorgeschriebene Dogmatik nicht selten bei Seite, hielt freie Borträge, halb aus dem Stegreif. Wenn er nun über Bildung sprach, über die dreieinige Idee des Wahren, Guten und Schönen, über das Göttliche, welches sich auch in bem Drei-Einklang der Rünfte manifestire, da fühlten wir uns gehörig gehoben und sogen begierig die mehr schöngeistigen als religiösen Vorträge ein. Hie und da entschlüpfte ihm wohl auch ein Wort, welches mit dem streng orthodoren, sonst äußerst mittelmäßigen Lehrbuche des Hof= burgpfarrers Frint nicht völlig im Einklang stand, doch gab er sich als Geistlicher kaum eine eigentliche Blöße. Die Aufführung des "Nathan" im Burgtheater verankaßte ihn so= gar, eine kleine Philippita gegen Lessing's Indifferentis=

mus loszulassen, die zuletzt gar nicht so ernsthaft gemeint war; auch machte uns das nicht irre an unserer Begeisterung für den humanen Juden und für den edlen "Saladin", der uns als eine Art türkischer Kaiser Joseph galt.

Der Ex-Hofmeister wußte die Jugend an sich zu ziehen. Er spielte gern den Meister unter seinen Jüngern, zu denen auch Schwind und ich gehörten. Freund Moriz hatte unsferem Gönner einige seiner genialen Jugendstizzen! überbracht und bei dem Manne, der zugleich Sammler war und gern für einen Kunstkenner galt, große Lobsprüche dafür eingeernstet. Auch meine ersten poetischen Versuche fanden Gnade vor Weintridt's Augen.

Ein junger Theologe, der sich nicht minder in Poesie versucht hatte, Namens Rauscher, gehörte gleichfalls unter die Jünger, ohne daß wir uns näher mit ihm berührten. Er war um einige Jahre älter als wir, etwas zurückhaltend in seinem Benehmen, uns Uebrigen jedenfalls weit überlegen. Irre ich nicht, so wurde er bereits im Jahre 1821 oder 1822 zum Prosessor der Kirchengeschichte in Salzburg ernannt — es ist unser jeziger Kardinal-Erzbischof.

Wir lebten ziemlich angenehm, auch ungenirt mit unserem "Meister", der uns bei Landpartien freihielt, mich zuerst mit den Freuden und Leiden einer Cigarre bekannt machte, es auch nicht übel nahm, wenn dieser oder jener von den Jüngern bei Erörterungen über Poesie und Kunst eine weit mehr heidnische als christliche Weltanschauung an den Tag legte.

Bereits im November 1819 hatte mir Weintridt ans vertraut, es sei eine Anzeige gegen ihn eingelaufen, er führe die Studenten in Bierhäuser und singe ihnen Schelmlieder

vor. Das klang nun allerdings lächerlich! Allein im Laufe des nächsten Winters wurde Professor Bolzano in Prag abgesetzt, und zwar seiner "allzufreien Vorträge" wegen; Weintridt war von einem ähnlichen Schicksal bedroht, welsches ihn auch bald nach dem ersten Semester 1820 ereilte. Seine Verdindung mit Bolzano war die Hauptanklage, die man gegen ihn erhob.

Die fromme Partei hatte seinen Sturz herbeigessührt. Der Burgpfarrer Frint sowie der Hoscaplan I ob hatten es dem ästhetisirenden Geistlichen längst auf der Nadel, auch die "Delzweige" von Passh ergossen sich ab und zu in Ausfällen auf den versehmten Weltpriester. Was half es ihm nun, daß er gelegentlich gegen Lessing, Goethe und Boltaire losgezogen? Das ganze Collegium nahm sich die Sache zu Herzen, und in den Vorlesungen, welche Weintridt's Nachfolsger, ein Vollblut-Theologe hielt, ging es Ansangs stürmisch genug zu. — Wir Iünger blieben dem Meister treu und er war uns nach wie vor geneigt. Er lud uns auch östers zu sichen Sturzes. Er besaß einflußreiche Freunde und Verbinsdungen, und seine sanguinische Natur ließ ihn eine Anstelslung mit Gewisheit erwarten.

In einer größeren Abendgesellschaft bei Weintridt, im Januar 1822 traf ich zum ersten Mal mit Franz Schubert zusammen, der uns seine neuesten Lieder zum Besten gab. Sein Freund Schwind hatte ihn mitgebracht. Außer den übrigen Jüngern waren auch einige junge Kunstfreunde zusgegen, wie Graf Casimir Lanckoronski, mein Schulcollege; Graf Stadion, Weintridt's ehemaliger Zögling, der spästere Minister. Weintridt war ein geselliges Amphibium;

die Künstler, aber auch der Adel, war die Umgebung, die er vorzugsweise liebte und pflegte. Als Weltpriester und Welt= mann stand er kaum im Zusammenhang mit der "uniformir» ten Geistlichkeit". Man ließ ihn dafür auch lange Zeit schmach= ten und zappeln. Endlich fand sich ein Platz oder Plätzchen! Er wurde zum Dechant von Rötz ernannt und hatte Schwind und mich wiederholt aufgefordert, ihn zu besuchen. Mitten unter Landbeamten und Weinbauern mochte sich der geistreiche Lebemann nicht besonders behaglich fühlen; er nahm uns auch mit offenen Armen auf, als wir im Frühling 1825 für eine Woche in seinem geistlichen Asyl oder Exil einspra= chen, in dem ultima Thule an der mährischen Grenze. Der neue Dechant verstand es nicht, sich populär zu machen. Ein gewöhnlicher Landpfarrer hätte hier weit besser getaugt. "Er ist uns halt zu hoch!" sagte ein reicher Weinbauer, als von Weintridt's Predigten die Rede war — "wir haben's gern gemein!" — Vermuthlich hatte der Er-Professor den guten Leuten von dem "Guten, Wahren und Schönen" vorgepredigt, wie vormals uns, den Studenten und Jüngern. — Der arme Weintridt trennte sich schwer von uns. Wir hatten ihn wieder aufgefrischt, nach uns war ihm die Dede und Leere, die ihn umgab, doppelt empfindlich. Niemand fühlt sich einsamer, als wer, an Bildungselemente gewöhnt, plöglich unter Ungebildete versetzt wird, die gewisse Ansprüche auf ihn haben, denen er weder genügen kann, noch sich den auf ihn Angewiesenen völlig entziehen darf.

Doch kehren wir wieder in den "Lehrstall" zurück!

Der Professor der Philosophie Leopold Rembold, konnte beiläufig als Gegentheil des eleganten Religionsprofessors gelten. Schlicht und einfach in Kleidung, Manier und

Ton, wie er sich gab, im Bortrage sogar etwas troden, fühl= ten wir uns Anfangs nur wenig angezogen von dem ernst= haften Mann, ber für keinen seiner Schüler eine Reigung ober Abneigung merken ließ. Nur der junge Exner wurde in die unmittelbare Nähe des Professors gezogen, im Uebrigen sprach er immer zum gesammten Collegium, hielt sich auch, ohne besondere ästhetisch-literarische Abschweifung, strenge an den fortschreitenden Gang seiner Vorlefungen. Psychologie, Logif und Metaphysik, leider in lateinischer Sprache vorgetragen, erschlossen uns völlig neue Felder und zwangen den jungen Beift, wenn nicht zum Selbstdenken, doch zu einer besseren Disciplin und Form bes Denkens; jedenfalls lernte man das Gedachte mehr freithätig aufzunehmen und zu verarbeiten, und kam so nach und nach über das bloße Auswendiglernen hinweg, worauf man im Symnasium beinahe ausschließlich angewiesen war. Zur Speculation zeigte sich zwar nur wenig oder gar keine Anlage unter uns; von allen den Hun= derten der Philosophie Beflissenen war es wohl nur der einzige Franz Erner (ein Jahr hinter mir), der aus Rembold's Lehre einen wahren Bortheil zog, seinen künftigen Beruf im Borhinein erkennend und ihm rastlos entgegen arbeitend, während wir Uebrigen uns zur Philosophie, besonders zur Metaphysik, beiläufig nur herumtappend und dilettirend verhalten konnten. Als wir zur Moral-Philosophie gelangten, ging das wohl beffer. Rembold war zwar eigentlich Eklektiker, aber sein Respect vor Kant war groß (wenn er ihn auch hie und da mit Berbart'schen Waffen befämpfte), und so wußte er uns auch für den "kategorischen Imperativ" gehörig zu begeistern. Dag er den lateinischen Bortrag von nun an aufgab, erschien nicht mehr als billig, denn

die Ausdrucksweise der kritischen Philosophie war schon in deutscher Sprache schwer genug zu erfassen und zu ergründen, und so klar und liebenswürdig Kant in seinen ersten kleinen Schriften aufzutreten wußte, um so dunkler und vieldeutiger gestalteten sich seine großen und eigentlich fritischen Werke. Daß Rembold alles gethan, um uns junge Leute zwischen siebzehn und neunzehn Jahren in den Geist wie in die Terminologie des Meisters einzuführen, ist gewiß, auch hätten wir nicht um Bieles Gine biefer Stunden verfäumt, nach deren jeder wir uns um eine Kopflänge gewachsen glaubten. Uebrigens wurde des Hauptwerkes: der "Kritik der rei= nen Bernunft" nur beiläufig erwähnt und nicht mehr da= von mitgetheilt, als sich etwa mit dem vorgeschriebenen Stu= dienplan vertrug, von welchem man ungestraft nicht völlig abweichen durfte. So viel ward uns aber doch klar, daß Kant die Mängel des Dogmatismus tief erkennend, die Philosophie auf ihre letzte Quelle, auf das menschliche Wis= sen zurückzuführen bemüht war, worauf er die reine, von der Erfahrung getrennte Vernunft einer gründlichen Kritik un= terwarf. Indem wir nun zu begreifen anfingen, daß Zeit und Raum nichts weiter seien, als Formen der Anschauung, und daß die Verstandesthätigkeit schlechterdings an die vier Kategorien gebunden sei, gewannen wir nicht nur an philo= sophischer Methode, sondern es wurde uns zugleich die Grenze alles Wissens deutlich vor Augen gestellt. Da der Mensch die Dinge nur zu erkennen vermag, wie sie ihm nach den Gesetzen des Denkens erscheinen, und in der Form seiner Anschauung, so ist und bleibt alles Uebersinnliche vollkommen unerweisbar (auch nach Herbart), und die höchsten Ideen von Gott und Unsterblichkeit haben vor

der theoretischen (reinen) Vernunft keine Realität. Es gibt sonach eigentlich gar keine Metaphysik, sondern nur eine Kritik der speculativen Philosophie und den höchsten Gütern und Ideen erübrigt nichts, als sich mit Hilse der praktischen Vernunft als moralische Freiheit in den Glaus ben hinein zu retten.

Diese und ähnliche Doctrinen schrieben wir eifrig nach und trugen sie gläubig schwarz auf weiß nach Hause, wie der Schüler im Faust. Daß Professor Weintridt und später bessen Nachfolger uns gelegentlich das Gegentheil beweisen wollten, kummerte uns wenig, auch erwiesen sich ihre dialec= tischen Waffen lange nicht so scharf und schneibend, wie die unseres Kant und Rembold! Und nun wurden wir erst recht aufmerksam auf die Schwächen des Buches von Frint. Der Berfaffer hatte barin die Ginwürfe Boltaire's, Rouf= feau's und Anderer gegen die Offenbarung angeführt und seine Gegenbeweise daneben gestellt, die sich bisweilen läppisch genug ausnahmen. Mit Kant'scher Terminologie ausgerüstet, hätten wir wohl dem Monsieur Boltaire und feinen Spötte= reien weit besser erwidern können! Doch in der Hauptsache hatte der frivole Philosoph von Fernen ja im Grunde Recht. Alle Offenbarung beruht zulett auf Ueberlieferung, mit= hin auf Geschichte, und die Geschichte unterliegt der Kritik. Wenn Gott mit Moses aus dem brennenden Dornbusch ge= sprochen, wenn der Engel Gabriel dem Propheten Moham= med die erste Offenbarung überbracht, und wenn Christus nach der Erzählung des Apostel Lucas vor den Augen seiner Jünger in einer Wolke gegen Himmel gefahren, so sind bas Zeugen-Aussagen, Angaben, historische Facten, welche eben so gut behauptet, als widersprochen und widerlegt werden

können. Auf Treue und Glauben läßt fich derlei, läßt sich überhaupt keine historische Thatsache als wahr annehmen, ohne zu untersuchen, ob und in wie ferne der Zeuge glaubwürdig sei, ob und in weit er die Wahrheit sagen konnte oder wollte, ob diese mit andern Zeugnissen und erwiesenen Thatsachen übereinstimme ober nicht, so auch mit dem Gange der Weltbegebenheiten und mit den Naturgesetzen überhaupt, endlich mit der menschlichen Erfahrung und Vernunft, welche beide auf untrüglichen und unumstößlichen Normen fußen. Ein gewisser Skepticismus muß jedenfalls erlaubt sein. A priori Alles und Jedes gläubig hinnehmen — wohin und wie weit soll das führen? Man würde zuletzt an jedes Ummenmärchen glauben und es für baare Realität halten, gleich den Kindern! Allein die Wahrheit und ihre ernsthafte Erforschung ist für die Männer. — Dies und Anderes wurde von uns vorgebracht und mit Kant gegen Frint gestritten. Das schwache und trockene Buch war von jenen flammenden Ideen wie verzehrt worden! So hatte die Religions=Wissen= schaft, die uns im Glauben stärken sollte, felbst bazu beigetragen, diesen in seinen Grundfesten zu erschüttern und zum Wanken zu bringen. Wir jubelten der "Kritik der reinen Vernunft" zu, als der neuen Leuchte der Welt, der Wahr= heitsfackel, die uns endlich aufgegangen! Wir hatten auch einen Ausspruch Grillparzer's aufgeschnappt! "Die Religion ist die Poesie der Poesie-losen." — Der alte Goethe äußert sich in ähnlicher Weise:

> "Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, Hat auch Religion; Wer jene beiden nicht besitzt, Der habe Religion." —

Wer ihrer bedarf, mag sich ihrer bedienen! Religion ist Gesmüthssache, hieß es. Was aber gewisse Mysterien betrifft, so hatten ja die Pythagoräer, vor Allen Plato in seinem: Monas, Logos, Psyche, die Dreieinigkeit bereits vor mehr als zweitausend Jahren vorgebildet. Damit war uns die Sache abgethan! —

Wenn Rembold dazu beitrug, uns in der Religion mehr als schwankend zu machen, so sollte ihm das nicht un= gestraft hingehen, und ein kategorischer Imperativ, stärker als ber Kant'sche, die allmächtige Polizei, hatte längst die steptischen Worte des Philosophen belauert und fie im Stillen zu einem Anklageacte zusammengebreht. Es wurde wohl auch Falsches hinterbracht — so eine unziemliche Aeußerung des Professors über die Jungfrau Maria. Wir konnten uns nicht entsinnen, Aehnliches aus seinem Munde vernommen 211 haben. — Ich war bereits in die juridischen Studien eingetreten, als die Bombe platte. Professor Rembold wurde plötlich von seiner Lehrkanzel entfernt, mit elenden vierhundert Gulden pensionirt, ein Geistlicher provisorisch mit der Lehrkanzel der Philosophie betraut. Trot des Murrens der jungen Philosophen wurde die strenge Magregel durchgeführt, und ein Studenten-Arawall, der darüber ausbrach, mit Bilfe der Polizei im Reim erstickt. Rembold war Gatte und Familienvater; er zog sich mit seinem Ungnaden=Gehalte nach Ungarn zurück und verlegte sich, ein Mann von über vierzig, mit Fleiß und Ausdauer auf das Studium der Medicin; einige seiner dankbaren und zugleich wohlhabenderen Schüler hatten ihm zu diesem Behufe eine Pension ausgeworfen. Der treffliche Mann wurde Doctor der Medicin und erhielt bald eine Stelle als Arzt bei der österreichischen Nationalbank. Hatte uns Weintridt's Fall geärgert, so steigerte der Sturz Rembold's unseren Unmuth auf's Höchste. Das ist also das "österreichische System!" riesen wir wie aus Einem Munde. Heuchelei, Pfassenwesen und Brutalität, im Bunde gegen das Wissen, gegen die Gestankenwelt!

Ich war tief im Innersten aufgeregt und konnte mich noch lange nicht zufrieden geben. — "Aus der gemeinen Wirklichkeit gibt es nur zwei Auswege: die Poesie, welche uns in eine rein idealische Welt versetzt, und die Philosophie, welche die wirkliche Welt ganz vor uns verschwinden läßt."

Dieser Ausspruch Schelling's war wie auf mich gemünzt! Da ich aber kein echter Philosoph war, die "gemeine Wirklichkeit", die auch sonst schwer auf mir lastete, nicht völlig verschwinden lassen konnte, so slüchtete ich nach dem Rathe des Gründers der "All-Eins-Lehre" in die ideelle Welt der Poesie.

#### II.

(Jugenderinnerungen. — Theatromanie. — Literarische und soziale Anfänge. — Eine Studentenverschwörung. — Die Evangelisten und die Kartenkönige.)

> — Nichts Hat, wer nicht Jugend hat! Immermann.

Wien ist bekanntermaßen im Jahre 1848 von dem triegerischen Fürsten Windischgrätz bombardirt worben — neununddreißig Jahre vorher aber von dem großen Napoleon. In der Nacht vom 11. zum 12. Mai 1809 zündete eine der ersten Bomben in dem Hause (zwischen Steinl= und Ofenlochgasse), welches meine Angehörigen mit mir bewohnten. Sie flüchteten sich, mich und unsere Habe in die Reller, während man von Oben bemüht war, dem Feuer Einhalt zu thun. Wien kapitulirte am nächsten Morgen und die Franzosen mit ihren deutschen Verbündeten, den Württembergern und Nassauern, besetzten die Residenz. In der Phisiognomie der Stadt mochte sich wohl noch der Schrecken letten Racht ausprägen, doch hatte Wien durch Bomben und Granaten nicht beträchtlich gelitten.

Nicht viel über ein Dutend Häuser lagen in Schutt. In unserem Wohnhause war nur der Dachstuhl abgebrannt und eine Dach= zugleich Rumpelkammer gähnte halb offen. Bei dem Durcheinander der nächsten Tage, bei alle dem Einquar= tiren und Requiriren der fremden Truppen wurde auf uns Kinder wenig geachtet, auch die Lehrstunden waren eingestellt. So schlich ich, mir selbst überlassen, in die einsame Rammer, die voll Hausrath lag. Durch die scheibenlosen Fenster lachte der blaue Himmel herein und eine goldene Maiensonne blitte munter auf Schutt und geschwärzte Balkentrümmer. Meine forschenden Blicke fielen bald auf einen Wandschrank, welcher die Hausbibliothek enthielt und sonst sorgfältig verschlossen gehalten wurde. Nun war aber der Schrank gleichfalls angebrannt, die Thüren weit klaffend aufgesprungen und die Bücher standen offen und frei in an= lockender Reihe. Da gab es köstliche Speise, die damals so beliebten Ritter= und Geisterromane von Spies und Kon= forten! Aber auch Theaterstücke! Es waren die Lustspiele von Rotebue nebst dem elenden Beistinger'schen Nachdruck von Goethe's Werken mit den miserabeln Radirungen. Ich faß auf einem der brandigen Balken und las - "Göt,", "Egmont", "Clavigo", "Stella" — las Tage lang bis zum Abenddunkel. So hatte ich, noch nicht acht Jahre alt, bereits von dem Baume der Erkenntniß genascht und verdanke meine erste Bekanntschaft mit dem größten deutschen Dichter nie= mand Geringerem als dem ersten Feldherrn des Jahrhun= berts.

Den hatte ich leibhaftig gesehen, in Schönbrunn, als er Revue hielt. Mein Pflegevater hob mich auf den Armen empor und flüsterte: "Der ist's!" — Es herrschte Todten= stille, nur ein paar Kommandoworte ertönten. Die Soldaten präsentirten, schlugen an, drückten los, ohne Ladung, nur die Hähne knackten — darauf nahm der Imperator eine Prise und kehrte in das Lust- und Schmerzensschloß der Habs- burger zurück. Wenige Wochen später hatte Friedrich Staps, nur um zehn Jahre älter als ich, die Welt von dem Thrannen befreien wollen und sich selber nuplos geopsert, wie zehn Jahre später der Theologe Sand, welcher einen Lustspieldichter erdolchte, weil dieser nebstbei Spion war. Warum machte er sich nicht an diesenigen, welche die Spione senden und benutzen? Diese Thrannenmörder sind meist ungeschickte Leute! Entweder sie versehlen ihren Mann oder sie treffen nicht den Rechten.

Als Knabe war ich ein paar Mal in's Theater mitsgenommen worden. Die Lekture Kotzebue's und Goethe's mahnte mich an jene seltenen und seligen Stunden, deren Erneuerung mir immer mehr am Herzen lag.

Welcher Knabe, welcher junge Mensch nährt nicht eine mehr ober minder heftige Leidenschaft für die Bühne! So auch ich und meine Schulfreunde im Symnasium. Alles und Jedes wurde angewendet, um die unbezwingliche Lust zu befriedigen, uud jeder ersparte Groschen wanderte in die Casse des Burgtheaters, gelegentlich wohl auch in die der Borstadtbühnen.

Auf dem Josephstädter Theater waren damals eine Sattung Ritter= auch Geisterstücke gang und gäbe, in denen sich Romantik und Komik, freilich in etwas roh ursprüngli= cher Weise, die Hand reichten — so der "rothe Thurm in Wien", "die eiserne Jungfrau", "der Graf von Gleichen", "der Teufelsstein in Mödlingen", "die Teufelsmühle auf

dem Wienerberge" u. s. w. In allen diesen und ähnlichen Stüden spielte ber, erst später berühmt gewordene Ferdi= nand Raimund die komischen Knappen, und die reizende Louise Gleich (in der Folge Madame Raimund) als Gräfin oder Ritterfräulein war ein Lockvogel für die Habitués jener Bühne, der auch auf uns Knaben-Jünglinge einen bezaubernden Reiz auszuüben nicht verfehlte. Kurz, so oft Mademoiselle Gleich spielte, mußten wir dabei sein! Rebstbei waren mir die Stucke selbst, mit ihren phantastischen, romantisch=burlesken, theilweise auch historischen Elementen völlig an's Herz gewachsen, und schon damals keimte der Ge= danke in mir auf, etwas dem Aehnliches, nur in höherem Styl zu versuchen, wie ich's denn auch mit einem "Fortunat" etwa zwanzig Jahre später gewagt und leider nichts Gutes dabei erfahren. — Die deutsche Bühne hat sich von jeher, dem Phantastischen und Märchenhaften gegenüber, ungläubig und ablehnend erwiesen; auch eine große historisch= politische Weltanschauung, wie sie Shakespeare seinen Infulanern in dem gewaltigen Dramen=Cyklus eröffnet, wird von unserem Publikum mehr mit Respect als mit Antheil aufgenommen, und nur Schiller hat es verstanden, das historische Element mit so viel Idealismus, edler Sentimen= talität, auch in erhabener Sprache vorgetragenen Pracht=Sen= tenzen auszuschmücken, daß Logen, Parterre und Galerien ihrem Lieblingsdichter die "Marotte" verzeihen, seinen Stoff aus der Geschichte gegriffen zu haben. Schon Goethe hat, das Zustandekommen einer Nationalbühne wiederholt bezweifelnd, dem deutschen Theater das bürgerliche Element als seine eigentliche Sphäre angewiesen — und so war es, ist es noch! Leider sind Iffland und Ropebue, der Trost und die

Wonne unserer Bäter, längst veraltet, auch der fruchtbare Raupach ist verschwunden, und die Birch-Pfeiffer all ein reichte lange nicht aus, um die Thränendrüsen und Lach muskel der Enkel in Bewegung zu setzen — so war nun unser Publikum in letzterer Zeit gezwungen, über ausländische Schmerzen in "supplice d'une femme" und bergleichen zu weinen, und über eine ihm wildfremde Familie "Benoiton" und deren raffinirte Pariser Narrheiten zu lachen. — Auch eine feinere ironische Behandlung des Lustspiels, etwa in der Art und Beise von Tied, Grabbe und Platen, selbst mit mehr theatralischem Geschick, würde auf der prüden deutschen Bühne nicht durchgreifen, und nur die Volkskomödie durfte sich von jeher einige kühnere Bockssprünge erlauben. — Die Geschichte der komischen Bühne ist so mit dem Wiener Boden verquickt, daß man mir vielleicht nicht ungern gestat= ten wird, durch ein kleines Intermezzo über Entstehung und Fortbildung der Wiener Volkskomödie den Lauf der Erzählung später zu unterbrechen.

Ind so lebt denn auch ein jeder Mensch in einer doppelten Atmosphäre: in der seines Alters und seiner Zeit. Nun ist die Ingend zwar immer jung, allein die Jugend der alten Zeit, der Restaurations-Spoche, war doch himmelweit verschieden von der der neuen Zeit, der Revolutions-Periode. Man lebt jetzt rasch; Demokratie und Naturwissenschaften drängen vorwärts — gesicherte Legitimität und staatliche Bevormundung hielsten mit einander still, waren eigentlich der Stillstand selber. Das berüchtigte österreichische System mit seiner Devise: "abwarten" bremste auch die Staatsmaschine so lange, bis sie zuletzt völlig in's Stocken gerieth, wenn gleich die gedan-

kenarme und kraftlose Gerontokratie, welche in der Folge an's Ruder gelangte, im schläferigen Regierungs-Dusel und in unnützer Geschäftigkeit inzwischen ihre Actenstücke rastlos weiter erledigte.

Gegen Ausgang der zwanziger Jahre herrschte in Desterreich noch der vollkommenste Geistesschlummer und erst nach
den Julitagen sing es sich hier allmälig zu regen und zu
rühren an. Bei diesem holländischen Stillleben, in welches
kein Geräusch der Welt, kein Licht des Tages drang, bei dieser hermetischen Abgeschlossenheit von allen äußeren und
öffentlichen Dingen, wie konnt' es anders kommen, als daß
wir damals jungen Leute uns in das Innere versenkten,
uns vertiesten in das Gemüthsleben! Freundschaft,
Liebe, Humanität und Literatur gaben unseren grünen Tagen
ihre Färbung und die Kunst wurde nicht mit Raffinement
und Reclame betrieben, sondern um ihrer selbstwillen, aus
innerem Trieb und Drang.

Mit 3. G. Seibl, dem frühreisen und frühzeitig geschiedenen Ludwig Halirsch, Franz von Hermannsethal, Eduard von Badenfeld und anderen Schriftstelslern "en herbe" stand ich bereits zu Anfang der Zwanzigerschre in freundlichem Verkehr; so auch mit dem weit jünsgeren und weit bedeutenderen Ernest Feuchtersleben, der in der Folge einer meiner treuesten Freunde wurde und bis an sein Lebensende verblieb. In den Entwicklungsjahren war der junge Mensch in sich gekehrt, verschlossen, zum Grüsbeln geneigt, voll Zweisel an sich selbst — erst im Mannessalter klärte sich die innige, sinnige, wahrhaft edle Natur, die sich langsam entwickelte, um sich, gereift, rasch wieder zu verzehren. — Seidl hatte bereits seine "Lieder der Nacht" gesehren.

bichtet, Halirsch seinen "Morgen auf Capri" auf das Burgstheater gebracht. Beide Freunde waren jünger als ich, der ich zwar insgeheim eine Menge geschrieben, jedoch ohne es an Mann bringen zu können. Das sing mich zu wurmen an. Da ertheilte mir ein Vorstadtschauspieler, welchen ich zufällig kensnen gelernt, den höchst ehrenvollen Auftrag, ihm zu seiner Benefizvorstellung einen "Epilog" zu schreiben. Ich vollbrachte das Werk mittelst einiger Dutzend pompöser Verse, die ich mit eigenen Ohren beklatschen hörte; der dankbare Venesisziant nannte mich dafür ein Genie, machte mich auch mit ansberen "Nimen" bekannt, so mit Stegmener, Regissenr des Theaters an der Wien und Versasser des "Rochus Pumpernikel".

Der Mann versammelte in seinem Vorstadtgarten einen munteren Kreis von Schauspielern, Musikern, Poeten, auch an jungen Priesterinnen der Kunst fehlte es nicht; da wurde deklamirt, gesungen, musizirt, auch sonst allerlei Kurz= weil getricben. Wer war nun glücklicher als ich, auf diesen "Parnaß" (so nannten wir den Gartenhügel, den Produktio= nen geweiht) mit einem Male Zutritt zu bekommen! Ich lernte dort Beurteur kennen, Friedrich Demmer, Ruftner — lauter gefeite Wefen! Unter den jungen und hübschen Runsteleven auf Stegmener's Parnaß befand sich auch die reizende Wilhelmine Schröder mit den himmlisch=blonden Haaren. Ihre große Mutter hatte sie anfangs dem Schauspiel gewidmet. Wilhelmine, kaum fünfzehn Jahre alt, machte ihren ersten Versuch als Aricia in der "Phädra" (am 14. Oktober 1819). Sie wurde gerufen. Die Mutter führte sie an der Hand. — "Seien Sie ferner nachsichtig und freundlich, aber auch - strenge!" - So wurde das

Bublikum von der tragischen Mama interpellirt, die es selber an Strenge nicht sehlen ließ — wenigstens ihren Töchtern gegenüber. — In der Folge der Oper zugewendet, wurde die göttlicheblonde Wilhelmine die große dramatische Sänsgerin, welche als Schrödere Devrient den Kulminationspunkt ihrer Kunsterreichte. Zur Zeit, als sie ein reises Mädschen ward, hatte sich das Verhältniß zwischen Mutter und Tochter nicht zum Besten gestaltet. Die Schuld lag an "Phaon" Daffinger, der nicht übel gewillt schien, seine hehre "Sappho" um der reizenden "Welitta" willen lausen zu lassen. Als ich Minchen kennen lernte, war sie noch eine Melitta — ohne Phaon. Wir declamirten mit einander sich Schiller's Hoffnung!!), spielten Pfänder und tanzten. Wir waren eben Kinder von siedzehn und fünfzehn Jahren! Ein Jahr später war Manches anders geworden.

Als junger Mensch macht man rasch Bekanntschaften, wird auf Bälle geladen, zu Landpartien und bergleichen. So trieb ich mich bald in den verschiedensten Kreisen herum, `ab= wechselnd in guter wie in schlechter Gesellschaft. Auch an vorübergehenden Liebschaften fehlte es natürlich nicht, oder an kleinen "metaphysischen" Verhältnissen. Mein Klavierspie= len kam mir bei manchen derselben zugute, Dank meinem wackeren Musiklehrer, dem Compositeur des "Dorfbar= bier", Iohann Schenk, der mich in meinen Knabenjahren tüchtig einexerzirt hatte. So las ich ziemlich sertig vom Blatt— doch in den Quattromanis mit der hübschen Haustochter traten bisweilen bedenkliche Kunstpausen ein, besonders wenn die Mama zeitweise die Stube verließ, da gab es seurig zugestüsterte Worte, Händedrücke, Küsse, auch Brieschen wurden gegenseitig zugesteckt. Diese kindischen Liebesspiele

wichen bald einer ernsthafteren Neigung, die sich durch mehrere Jahre meines jungen Lebens fortspann und mich so durch
geraume Zeit von aller schlechten Gesellschaft abzog. Das Mädchen war mir auf das Innigste zugethan. In den ersten Tagen der neuen Leidenschaft vertiefte ich mich zugleich in ein romantisches Schauspiel, dessen Heldin (die bekannte "Clemence d'Isaure") ich mit allen Vortressslichkeiten auszuschmücken bemüht war, die ich bei meiner Angebeteten entdeckt oder vorausgesetzt hatte.

Mitten in dieses poetisch=erotische Treiben fiel eine ernste Geschichte. Gine Studentenverschwörung sei ent= deckt worden, hieß es — ganz Wien war in Aufruhr! Die jungen Verbrecher kämen insgeheim in einem Bierhause zu= sammen, erzählte man sich, und sprächen und sängen dort ganz entsetliche und verruchte Dinge. Mir fiel es auf's Berz. Der junge Rarl Stegmener hatte mich unlängst zu einem vertrauten "Kommers" eingelaben, doch unter dem Siegel der Verschwiegenheit; ich weiß nicht mehr, was mich abhielt, an dem verabredeten Abend die mir bezeichnete Kneipe zu besuchen. Aber das mußte es wohl sein — mein Freund ist be= bedroht, ist in Gefahr — ich eilte zu Stegmener. Es war wie ich geahnt — der Kommers war verrathen worden! Eine Hausuntersuchung im Parnaßhause ward eingeleitet, Stegmener verhört, ihm ein Burschenlied und — horribile diotu! - ein "Ziegenhainer" abgenommen. Die Herren Studenten hatten Stöcke getragen und ein paar zahme Freiheits= lieder gefungen — das war das Verbrechen! Wien und Europa beruhigten sich bald — auch sonst hatte die Geschichte vorderhand keine schlimmen Folgen, nur daß der arme junge Mensch von nun an im "schwarzen Buche" stand, wie bald

barauf auch ich. Und so eine "gravis notae macula" vergißt sich nicht! Stegmen er, ber sich später den Bergstudien gewidmet, hatte alle Mühe als Praktikant unterzukommen und rückte nur äußerst langsam vor — warum mußte er auch vor mehr als zwanzig Jahren schlechte Berfe gemacht und sich mit dem Ziegenhainer bewaffnet haben! Im Jahre 1848 gehörte er natürlich zur liberalen Partei, wie wir Alle später als die Reaktion siegte, wurde ihm als Beamten der Prozeß gemacht, das schwarze Buch von Anno 1820 über ihn nachgeschlagen. Sein Frau — benn er war längst Gatte und Bater - flagte mir, daß sie beim Minister Dr. Ale= rander Bach gewesen: "ihr Mannhabenur im Sinne des Ministers gehandelt" — erklärte sie ihm — "und der Herr Minister habe sich ja selbst an die Spite der Bewegung gestellt!" — Sehr naiv! Ich gab der guten Frau die Gegenerklärung: wenn mein Freund Bach sich bewegt habe, fo war das vor dem Portefeuille; mit einem derlei in der Hand bewege man sich nicht mehr, sondern halte es fest und bleibe selber fest sitzen, lasse allenfalls die Andern fest setzen. — Die Frau beharrte aber auf ihrer Meinung! Sie verstand eben nichts von Politik und vom österreichischen "System".

Die Freundschaft spielte bei uns Jünglingen kaum eine geringere Rolle als die Liebe. So wohnte ich in den Jahren 1823 und 1824 mit zwei Freunden zusammen, Beide etwas älter als ich und mir an Geist und Kenntnissen weit überlegen. Besonders der Eine, Joseph Fick (in der Folge einer der Lehrer des Erzherzogs Franz Joseph und Prosessor der Geschichte in Olmütz) war ein ausgezeichnetes, ja außerordentliches philologisches Talent, aber ein krankes,

schon in frühester Jugend von Religionszweifeln und Selbstquälereien schwer heimgesuchtes Gemüth. Dem Jahre langen Umgange mit ihm verdanke ich Vieles; er war auch mein erster Lehrer im Englischen und las Terenz und Plautus mit mir. Der andere Freund, Karl Spina aus Brünn, hatte mehr eine philosophische Richtung, ber ich mich nach Kräften anbequemte. Aber außer den philosophischen, historischen und philologischen Studien sollte noch ein anderes, ganz eigenes Werk in Angriff genommen werden, in welches die Freunde mich einweihten. Man bachte nämlich an nichts Geringeres, als sich aus den Duellen selbst von der Wahrheit der Offenbarung die gehörige Ueberzeugung zu verschaffen. Eine Ausgabe des neuen Testamentes in griechischer Sprache biente uns zur Grundlage. Wir verglichen die Evangelisten, ihre verschiedene Auffassung und Darstellung, ihre anscheinenden Widersprüche unter einander. — Niemand wußte um unsere geheimen Studien, und wenn uns junge Freunde und Rollegen des Abends besuchen kamen, wurden die Evangelien flugs bei Seite geschoben, dafür die Whistkarten zur Hand genommen. Wenn die Gesellen fort waren, oft erst nach Mitternacht, begann die religiöse Unterhaltung auf's Neue. - Spina vertraute mir in der Folge, daß unser gemein= schaftlicher Freund durch Lekture und gesprächliche Mitthei= lung nur immer unruhiger geworden, und daß er nicht selten im Stillen an meinen skeptischen (gelegentlich ironischen) Bemerkungen und Einwürfen ein wahres Aergerniß genom= men habe. Kurz die Theologie gerieth in's Stocken und die vier Kartenkönige wurden immer häufiger zu Hilfe gerufen, um die vier Evangelisten zu ersetzen. Insgeheim aber hatten sich die beiden Freunde den Vorschriften der Kirche ange=

schlossen, fasteten und gingen zur Beichte, wie ich wohl gewahren konnte, ohne daß es mich besonders angefochten hätte. Doch blieb ich den Freunden, wie sie mir, treu gesinnt, wenn auch unser eigentliches Verhältniß gelockert war. Spina, seit lange frankelnd, verhauchte übrigens' sein junges Leben frühzeitig; Fick nahm eine Hofmeisterstelle an. So war die fromme Trias aufgelöst und ich bezog eine stille Rlause auf der Landstraße für mich allein. — Schon wäh= rend unserer exegetischen Studien, die im Grunde meiner Natur zuwider waren, hatte ich mich ab und zu in's Theater, wohl auch in die italienische Oper geflüchtet; der nie unterbrochene Umgang mit meinen jungen poetischen Genoffen so wie mit Freund Schwind und den Malern frischte mich gelegentlich auf, und die oben erwähnte Herzensneigung führte mich bald auf Wege und Gedanken, die dem Grübeln und Spintisiren ziemlich ferne lagen. Kurz, ich war und blieb ein Weltkind. Zuletzt mußt' ich mir bekennen, was Gent bem frömmelnden Renegaten Adam Müller schrieb, der ihn bekehren wollte: "Mir fehlt das Talent des Glaubens!"

An einer früheren Stelle dieser Memoiren hatte ich meiner humanistischen und anderen Studien erwähnt, denen ich bis in mein Alter treu geblieben; so hatt' ich denn auch damals, in den Tagen der jugendlichen Religionsschwärmerei, an Goethe, Lessing, Kant und dem "kategorischen Imperativ" fest gehalten — oder ich war in des "Teufels Klauen gerathen", wie man das nehmen und nennen will!

## III.

(Intermezzo. - Die Wiener-Dolks-Komodie.)

"Bie reizt doch das die Lente so sehr? Was lausen sie nur ins Schauspielhaus?"— Es ist doch etwas Weniges mehr, Als säh' man g'rade zum Fenster hinaus. Goethe.

Nirgendwo in Deutschland erhielt sich der "Hanns» wurst" so lange als in Wien! Bereits vor nahe an zweihun» dert Jahren trieb er sein Wesen oder Unwesen in hölzernen Buden auf der Freiung, auf dem Hohen Markt und auf dem Judenplatz. Etwa ein Seculum vorher, unter Ferdinand I., waren sämmtliche Schalksnarren, "Landsahrer, Sänger und Reimsprecher" aus Wien verbannt und auf das strengste verfolgt worden; in demselben rigordsen Sinne erzging auch eine Berordnung, daß ein Ieder, welcher ein Buch verfänglichen Inhalts oder auch nur ohne obrigkeitliche Erlandniß drucken ließ, "ohne alle Gnade stracks am Leben mit dem Wasser gestraft werden" sollte. — Rein Schalksnarr läßt sich gern einsperren, und kein Schriftsteller nimmt so leicht die Sesahr auf sich, "Ersäusliches" zu schreiben! Die

Hannswurste, Singer und Reimsprecher wanderten also beim Thor hinaus, und Wien blieb ohne "verfängliche" Bücher, woraus es sich nicht eben viel machte, aber auch ohne Spaß, ohne Sang und Klang den damaligen Protestanten-Verfolgungen, Judenhetzen, Jesuiten-Predigten, türkischen Belagerungen und anderen Annehmlichkeiten überlassen. Es war eine triste Zeit!

Ein Fürst mag Steuern einfordern, Recruten ausheben, die Glaubenslehren vorschreiben, Hofräthe ernennen, furz Alles und Jedes thun, was zum sogenannten "Regieren" gehört — aber das Lachen verbieten! Wofür ist das gut? Ein Mensch, den man zum Lachen bringt, zahlt ja die Taxen und Abgaben beiweitem williger, als ein greinender Heraklit ober ein schwarzgallichter Apemanthus! Schon Julius Cafar, der sich auf's Regieren trefflich verstand, wollte "wohlbeleibte" Staatsbürger um sich haben, die gut effen, behaglich verdauen und sich eines gesunden Schlafes erfreuen; Shakspeare, welcher den Mann mit dem Lorbeer auf der Glate genau kannte, versichert uns, daß dem Kaiser in spe Niemand so zuwider war als der "hagere Cassius" mit dem "hohlen Blick", der niemals lächelt, viel liest, wenig ist, schlecht ver= daut, jeden Regierungsact beschnüffelt und bekrittelt und sich um die Singer und Reimsprecher nicht so viel kummert! In solche appetitlose, hagere, nergelnde Cassiusse würde man die gern und viel essenden dick=gemüthlichen Wiener nach und nach umwandeln, wenn man ihnen den Hannswurst oder ir= gend einen seiner Stellvertreter für immer entzöge. Doch besserte sich's bald damit, schon unter Maximilian II., unter dessen mildem Scepter die Protestanten und Hannswurste wieder etwas freier aufathmen durften. Leider regierte der humane Kaiser nicht lange genug, wie auch Joseph II. und andere der besseren Regenten Desterreichs, während — aber wir wollten ja von den Schalksnarren sprechen! —

Im Jahre 1707 wurde ein neues Theater am Kärnt= nerthor erbaut und dem berühmten Hannswurst jener Zeit, Joseph Stranitty, sowie der "sämmtlichen deutschen Romödianten=Bande" die Bewilligung ertheilt, darin ihre Vorstel= lungen zu eröffnen. Somit war ber Hannswurst officiell anerkannt und gewissermaßen "privilegirt", ohne daß er je= boch damals schon einen "Hofraths-Titel" bekommen oder etwa den hohen Auftrag erhalten hätte, ein "Tagesblatt" herauszugeben. Für derlei Opportunitäts=Magregeln mar die Bildung noch nicht weit genug vorgeschritten! Die Zeit der ernsten Hannswurste war noch nicht da! — Die Aera der Haupt= und Staatsactionen und der halb improvisirten Romödien mit dem unvermeidlichen Hannswurst hielt sich durch eine geraume Zeit. Wie Moliere, dem er sonst wenig glich, schöpfte auch Stranigky seine Stoffe häufig aus den altita= lienischen Komödien; ein theatralisches Programm wurde ent= worfen, einige ernsthafte Scenen, auch Lieder und Arien wur= den aufgeschrieben, im Uebrigen hatte die Komik freies Spiel, laut der selbsteigenen Weisung des Komödien-Fabrikanten: "Hier kann der Hannswurst seine Lazzi und Foppereien nach Belieben machen."

Da jeder Sterbliche älter und bisweilen auch alt wird, sogar ein Narr und ein Hannswurst — denn Thorheitschützt vor Alter nicht — so mußte Stranitzth, dem das Spaß= machen bereits sauer ankam, endlich daran denken, sich um einen Nachfolger in seiner "gay science" umzusehen. Er glaubte hiezu ein taugliches Individuum in dem Statisten

Prehauser gefunden zu haben. Dieser, von seinem Princi= pal dem Publikum vorgestellt, fällt schnurrstracks auf die Aniee und fleht mit der unwiderstehlich dummsten Miene: "Meine Herren, ich bitt' Sie um's himmelswillen, lachen's über mich!" Das verehrte Publikum jubelt über diese geist= reiche Improvisation, der alte Hannswurst überreicht dem jungen sein bisheriges Scepter, die Pritsche, und der neue König des Wiener Humors war gemacht. Die Hannswurst-Komödien erreichten die Spitze ihrer Vollkommenheit durch eine Anzahl komischer Schauspieler, welche sich ihre Charaktere meist selber schufen. Da traten neben einander auf: Beisfern (Odoardo), Joseph Rurz (Bernardon), Leinhas (Pantalon), Schröter (Bramarbas), Huber (Leander, fpater Leopoldl, auch Lipperl), Frau Nuth (Columbine). Diese guten Leutchen betrieben ihr lustiges Handwerk mit Humor und Virtuosität und gegen äußerst mäßige Wochengage; da aber jede Arie, jedes In-die-Luft-fliegen, Ins-Waffer-springen oder Begossenwerden mit Einem Gulden extra honorirt wurde, eine Ohrfeige oder ein Fußtritt — immer real und derb zugetheilt — ein Schmerzensgeld von dreißig Rrenzern und darüber dem Empfänger eintrug, so suchten die "Künst-Ier" diese komischen Behelfe in ihren Rollen so häufig anzubringen, als nur immer möglich. Die Prügel, Fußtritte und bergleichen wurden auch von dem Prinzipal gewissenhaft allwöchentlich gegen Quittung honorirt.

Ein liederliches Wiener Tuch, aber genial in seiner Begabung, Philipp Hafner, der erste österreichische Possendichter oder auch Lustspieldichter von Bedeutung, war zusgleich im Leben voll Lust und Uebermuth, voll Possen und Schnurren, ein beliebtes, allenthalben aufgesuchtes und eins

geladenes Talent. Die Komödie und das Komödiespielen war seine Leidenschaft, nebst den Schmausereien und nächtlischen Trinkgelagen; so kam er an der Geselligkeit um oder an ihren Folgen, der Schwindsucht, kaum 33 Jahre alt, und spazierte in die andere Welt, noch mit einem Spaß auf der Zunge.

Im Gegensatze zu dem lustigen und geistverschwens derischen Wiener hat sich später der witzige norddeutsche Kotzebue (drei Jahre vor Hasner's Tod geboren) in geselligen Kreisen meist schweigsam verhalten, aus Charakter und Neigung nicht minder als aus Berechnung, um still und kühl beobachten zu können und um ja keinen guten Einfall zu vergeuden, der sich in einem Lustspiele nutzbringend verswenden ließe.

Hafner war Affessorbeim Wiener Stadt= (Criminal=) Gericht, wie hundert Jahre später unser Deinhardstein; von Beiden erzählt man sich die merkwürdigsten Schnurren und Eulenspiegeleien, welche sie, sowohl innerhalb als außer= halb ihrer Amtsthätigkeit, mit Hausmeistern, Wäscherinnen, Fiakern und Polizeimännern zu Tage gefördert. Der Schalk Deinhardstein war in der Erfindung von allerlei Humbug wahrhaft genial — als Bühnendichter nimmt aber sein Vor= gänger in Apollo, Themis und Komos im Grunde eine weit bedeutendere Stelle ein. Hafner ist in der That ein Origi= nal und ein erfinderischer Kopf. Und er schöpfte Alles aus sich selbst, der Stoff seiner Stücke ist neu, wie auch die Form. In seiner "Hexe Megara" schloß er sich noch zum Theil der damals gang und gäben extemporirten Komödie an, die Lustspiele und Hannswurst-Komödien aber: "Der Furchtsame", "Die bürgerliche Dame", "Die lächer= lichen Schwestern von Prag", "Der beschäftigte Hansregent", sind bereits völlig dialogisirt und gehen ihren eigenen Weg.

Diese und anderere Stücke Hafner's, in Erfindung neu, in Charafteristik wahr und frisch, sind im Wiener Localton gehalten, theilweise im Dialekt geschrieben und haben sich noch lang nach dem Ableben des Verfassers auf der Bühne erhalten und bis in die ersten Decennien unseres Jahrhunsbertes hinein gerettet, nur in neuen Ueberarbeitungen von Perinet und mit Musik von Wenzel Müller — der "Furchtsame" als "Neusonntagskind", der "Hausregent" als "Lustiges Beilager". Hafner war auch der Schöpfer eines auf der komischen deutschen Bühne vor ihm unbekannten Genre's, der Parodie. Sein "Evakathel und Schnudi" war der Vorläuser und das Vorbild all' der späteren unzähligen Heldens und Götter-Travestien, welche in anderer Form auch in neuester Zeit wieder aufgetaucht sind.

Die extemporirten Komödien hatten sich mit und nach Hafner beiläufig ausgelebt, obwohl sie noch immer sporasbisch vorkamen. Hatte doch sogar der berühmte Brockmann ihnen noch das Wort gesprochen, als einer unschätzbaren lebung für den Schauspieler, welchem sie Sicherheit und Gewandtheit im Spiel verleihen; selbst Goethe im "Wilshelm Meister", in der Wasserfahrt-Scene, läßt seine Perssonen etwas Aehnliches äußern. In Wien dagegen, zur Aufklärungszeit, sah man die Sache anders an, sprach von der Würde der Kunst, von Läuterung des Geschmackes und dergleichen.

Kurz, im Jahre 1768 wurde das Extemporiren gänzlich verboten; zugleich übte Sonnenfels das Amt des Theater=Censors aus. Als Bernardon=Kurz, durch längere Zeit auf Hannswurst=Kunstreisen, im Jahre 1770 nach Wien zurückkehrte, wollten seine Spässe auch nicht mehr "ziehen." Mit ihm starb das Geschlecht der eigentlichen Hannswurste aus. Die derbe Komik zog sich bald gänzlich aus dem Stadttheater zurück und wanderte nach den Vorstädten.

Im Jahre 1781 eröffnete Marinelli sein Theater in der Leopoldstadt. Perinet füllte das Haus mit seinen Besarbeitungen der Hafner'schen Possen und Parodien, meist in Knittelversen. "Der travestirte Aeneas" von Gieseke machte Aussehen.

Nebst Perinet und Gieseke hatte auch Gewen mit seinem "Phymalion, oder: Die Musen bei der Prüfung" die Götter des Olymps herbeigezogen, um in dem Contraste zwischen Pathos und Wiener-Sitte mit Wiener-Deutsch die neueste Gattung des Komischen zur Erscheinung zu bringen.

Wenzel Müller verlieh diesem neuen Genre, sowie manchem später auftauchenden noch einen besonderen Reiz durch seine nationalen und gefälligen Melodien, die sich freislich vorzugsweise im Dreivierteltacte zu bewegen pflegten. Doch hatte er jedenfalls seine musikalischen Verdienste! Man erzählt sich sogar, der große Mozart habe dem viel und leicht schreibenden Compositeur, dem Vater der berühmten Sängerin Grünbaum, bei der Aufführung der "Schwestern von Prag" während einer musikalischen EnsemblesScene au die Schulter geklopft und ausgerusen: "Wenzel, das hätt' ich wohl gern selber geschrieben!"

Die olympischen Theaterspiele waren in Wien bald vorüber, wie nichts, nebst der weiblichen Laune, so schnell wechselt als ein Theater=Repertoire — doch wer erinnert sich hier nicht an die Olympiaden von heute, an "Orpheus in der Unterwelt", an "Die schöne Helena" und an den jestigen deutschsfranzösischen Wenzel Müller, Jaques Offensbach?

Auch dieser ist ein ausgesprochener Liebhaber des Dreiviertel= und Dreiachteltactes, nur daß er ihn raffinirter zu bringen und zu benützen versteht, als der naive böhmisch= österreichische Wenzel! Und auch die neuen Götter und Hels den des alten Pomer, welche in den früheren Parodien echt wienerisch auftraten, mußten sich erst zu einem französischen Fricasse zerhacken lassen und können dem Hautgoüt unserer Theater=Pabitués nur genügen, wenn der seine Pariser Varfum aus der Pastete hervordustet.

Diese Fabel lehrt, daß sich Welt und Theater in einem ewigen Kreislauf bewegen, daß auf unserem Planeten nur äußerst wenige originelle Ideen cursiren, die immer in anderer Gestalt wiederkehren, und daß sich nur die Form ändert, das Wesen aber und die Materie, der alte Sauerteig, ewig derselbe bleibt.

Nach den Götter-Travestien kamen Hensler und Huber mit ihren Ritter- und Zauberstücken, und "Das Donauweibchen", "Die Teufelsmühle am Wienerberge", "Der Teufelsstein in Mödlingen", "Die zwölf schlasenden Jungfrauen", "Wendelin von Höllenstein", "Caspar der Zaubersagottist" und Anderes erhielt sich eine geraume Zeit zur Freude und Lust der Wiener, theilweise auch der Berliner, die sich nur etwa das harmlose "Donauweibchen" in die vornehmer klingende "Nymphe von der Spree" umtausten.

In den genannten Stücken erweckte der dicke, behagsliche La Roche den alten Hannswurst zu neuem Leben in

dem beliebten Rasperl. Wenn der Ritter nach einem patheti= schen Monolog seinen Anappen herbeirief: "Käsperle, wo bleibst du?" so stand wohl schon La Roche, mit Mühe aus dem Bierhause herbeigeholt, noch kaum halb für seine Rolle angekleidet, hinter den Coulissen und schickte seine Stimme voraus. Auf das schnarrende: "Er—r— kommt schon!" erhob sich ein Borjubel auf den Galerien wie im Parterre, ein Borge= schmack der so lang ersehnten komischen Seligkeit — und wenn endlich ber Anappe Räsperle mit den geschwärzten Augenbrauen, dem ziegelroth angestrichenen Gesicht und den noch halb herunter hängenden Inexpressibles, die er erst im Auf= treten völlig zunestelte, vor Ritter und Publicum mit einer ziemlich derb angedeuteten Entschuldigung seines Verspätens erschien und seine übrigen Dummheiten vorbrachte, da kannte der Enthusiasmus kein Ziel und Maß! — Glückliche, kindische oder kindliche Wiener! Warum habt ihr den "Kasperl" verloren? Er ist und bleibt unersetzbar — auch in den parlamentarischen Tagen von Greuter und Konsorten. —

Der Zulauf in das Leopoldstädter Theater war zu jener Zeit ungeheuer. Castelli, der immer voll alter Anekstoten war, erzählte mir, daß der Director Marinelli an Sonntagen, wenn der Andrang an das noch geschlossene Theaterthor bereits zur Mittagsstunde begann, im Uebermuth einige Silberstücke (damals gab es noch dergleichen!) in den dicken Menschenknäuel warf, und wenn der süße Pöbel gar zu laut und ungestüm wurde, mit gebieterischer Stimme über's Fenster rief: "Still da unten! Sonst lass ich heut' gar nicht spielen" — worauf sogleich das Publicum wie eine Heerde Schase zusammenschrack und lammsfromm stille hielt. Das waren Theaterzeiten! Herr Steiner, Herr Strampfer

e tutti quanti, wässert Euch der Mund nach diesen halcyonischen Tagen? Umsonst! Sie sind vorüber — für immer vorüber!

Die mittelalterliche Romantik, welche noch in diese Aera der Wiener Volksbühne hineinragte, machte sich auch ohne allen Beisatz von phantastischen Elementen rein geltend Ritter= und halbhistorischen Stücken, in gewissen "Friedrich mit der gebissenen Wange", "Das Faustrecht in Thüringen", "Hasper a Spada", in welch' letzterem die Darstellung des immer durstigen Ritters Feige von Bomfen durch Sartory für eine Meisterleiftung galt. Aber die eis gentlichen Zauberstücke waren doch noch immer gern gesehen auch auf Schitaneder's Bühne im Freihause, welche zu irgend einer Zeit auch unter der Oberleitung eines Bauernfeld, eines meiner Uhnengestanden hatte. Schifaneder war nicht so glücklich wie Marinelli. An der Neigung, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen, gebrach es ihm zwar durchaus nicht — allein das Publicum fand sich nur spärlich ein, und dem Director brannte es auf den Nägeln. Wie ein neues Zugstück schaffen? Das mar die Lebensfrage. Die Muse so mancher Rünstler und Erfinder, die Noth, hauchte ihm nun den Gebanken ein, ein theatralisches Ding ober Unding zusammenzustoppeln, welches Ernst und Spaß, Zauberei und die das mals so beliebte Freimaurerei bunt durcheinandermischend, einen ungeheuern Erfolg verfprach, wenn neben Romantit und Romik darin auch für die Schaulust, sowie für das musikalische Dhr des Wiener Publicums gehörig gesorgt würde.

Gedacht, gethan! Mit dem halbfertigen Libretto der "Zauberflöte" wendet sich nun der bedrängte Theater-Director an seinen Freund Mozart, welchem er zugleich, der Sage nach, einige leichte Melodien vortrillerte, wie sie etwa für den lustigen "Papageno" passen dürften, dessen Rolle sich Schikaneder selber zugedacht. Mozart, welchem der Plan gesiel, besonders in seinem mysteriösen Theile, ließ sich bereitwillig sinden, und so war die Oper binnen sechs Monaten componirt und einstudirt und kam im Herbst 1791 zur Aufführung.

Papageno konnte mit dem riesigen Erfolge zufrieden sein; allein der Schöpfer dieses vielleicht originellsten aller musikalischsdramatischen Werke lebte nur kurze Zeit über seinen letzten und größten Triumph hinaus.

Der "Zauberflöte" mußte hier gedacht werden, ba fie, ihrer Genesis nach, der Wiener Bolksbühne angehört, ja als die schönste Blüthe und Frucht jener damals noch so beliebten romantisch=komischen Richtung zu betrachten ist. Und kein Zweifel, die Schlange, die Affen, die fliegenden Ge= nien, Wasser und Feuer wie Papagenoschloß und Glockenspiel haben nicht wenig dazu beigetragen, das Meisterwerk populär zu machen, und die Priester mit ihren Hörnern, in welche sie dreinbliesen, sowie die geheimnisvoll-dunklen Pyra= miden-Eingänge waren gleichfalls nothwendig, um das Volk mit dem gehörigen Respect und Schauer zu erfüllen; denn das Bolk ist das frisch aufnehmende Kind, welchem man, Gott Lob, noch mit Scherz und Ernst beikommen kann! Die sogenannten gebildeten Leute rümpften dagegen sehr bald die Nase über den, wie es ihnen dünkte, unglaublich albernen Text der "Zauberflöte". Es sind das dieselben Leute, welche man auch das "gebildete Publicum" nennt und welche an der Ziege in der "Dinorah" oder an den anderen Dummheiten der "Afrikanerin" fo wenig ein Aergerniß nehmen,

als ihre Vorfahren an der Schlange und am Papagenoschloß. Das macht, die gebildeten Leute glauben an keine Dummsheit, als die just in der Mode und en vogue ist! Mozart hat nun freilich die Poesie in die "Zauberslöte" erst hineinsgebracht, aber die Erfindung Schikaneder's ist darum nicht zu verachten.

Hat doch sogar der große Goethe dem Librettisten die Ehre erwiesen, "der Zauberflöte zweiten Theil" zu dichten, in welchem verschiedene junge Papageno's und Paspagena's aus Eiern hervorkriechen. Wir — um im Recenssenten=Ton zu sprechen — wir ziehen den ersten Theil ohne Sier vor, und sind der Ansicht, daß der große Mann nicht nur diese lebendige Sierspeise, sondern auch die eingebrockte Milchsuppe in seinem "Bürger-General", ohne seinem Ruhme zu schaden, unaufgetischt lassen konnte.

Das Romantische und Phantastische hatte sich nach und nach auf der Wiener Volksbühne verloren, inzwischen war ein bürgerlich=hausbackenes Element aufgetaucht, welches sich späterhin noch ein letztesmal mit dem Feen= und Zauberwesen verquickte.

Jean-fesse est mort, vive Jean-fesse! Der Hannswurst stirbt nicht oder lebt immer wieder auf's neue auf, in veränderter Gestalt, unter einem andern Namen — aber wenn ihr ihn beim Lichte beseht, ist es der alte Schalksnarr mit Schellenkappe und Pritsche, über welchen der gravitätis sche Prosessor Gottsched und die respectable Frau Reus ber in ein vergebliches Autodasé gehalten, denn der Narr, der sich nicht im Mörser zerstampsen läßt, widersteht auch dem Flammentode.

Die Narrheit ist der wahre Bogel Phönix. Schon der ernste Homer hat seinen Göttern und Heroen die Thorheit in Gestalt eines Momos und Thersites beigesellt. Das Leben wäre nicht vollständig ohne seine eigene lebendige Parodie darum, wie die Hannswursten-Natur unverwüstlich ist, so fühlt sich auch die Menschheit unwiderstehlich von ihr ange= zogen, zu ihr hingezogen. Niemand hat den Zwiespalt von Weisheit und Narrheit, zugleich von Idealismus und Realismus, welcher sich im Menschen ebenso bekämpft als ver= einigt, tiefer und geistreicher empfunden, so wunderbar abge= schilbert und für alle Zeiten hingestellt, als der göttliche Cervantes. Sein Held strebt nach dem Erhabenen, himm= lischen und Idealen, und erntet Prügel bafür; der dice Schild= knappe hält sich an die reale Erde und ihre Freuden und Ge= nuffe — aber ba regnet's wieder Prügel! Die Beiden mit einander, diese getrennten und mighandelten Balften, sind der Mensch — der Prügelknabe der Schöpfung. Auch Pferde, Esel und Hunde bekommen zwar Prügel, doch sie fühlen nur ben physischen Schmerz davon; ber Mensch allein genießt den Vorzug, über die erhaltenen Schläge des Schicksals nach= grübeln zu können, was man auch philosophiren nennt.

Das alte Wien, von den groben Possen und Parodien übersatt, war nach und nach gesitteter, nüchterner und zahmer geworden, was sich auch in den Volksstücken jener Zeit kundsab, in welchen statt des früheren phantastischen von nun an das bürg erliche Element immer mehr zur Geltung kam.

Auch die Stadtheater hatten ihre Bolkskomiker, wie eine Art Volksstücke. Baumann als Adam im "Dorfbarsbier", und als Bettelstudent (nach Cervantes) bezeichnet die ganze harmlose Richtung jener Periode, welche dem "Wiener

Spaß" ausschließlich huldigte und für die der eigentliche Humor eine terra incognita blieb.

Auf demselben Felde wirkte auch der urspassige Wiener-Rüpel Anton Hasenhut (vom Theater an der Wien) in seinen Thaddädl-Rollen; er vereinigte Natürlichkeit und selbst Grazie des Spieles und der Mimik mit Fertigkeit und Geschick im Vortrage komischer Lieder, (trotz seiner krähenden Stimme) und mit Gewandheit und Beweglichkeit im Tanze. Als Peter in "Menschenhaß und Reue" neben dem großen Istland (als Bittermann) brachte er den ernsthaften Künstler durch sein echt komisches stummes Mienenspiel in der Tabakpfeisen-Scene beinahe gänzlich aus der Haltung.

Ein Hannswurst erschlägt den anderen, und der Jüngere und Ueberlebende bleibt im Recht, im Besitz. Hasenshut sing bereits zu altern an, als sich ihm im "KasperlsTheater" ein gefährlicher Nebenbuhler erhob. Der kleine Wann mit dem kleinen Höcker, den er mit vielem Anstande trug, unterstützt von einem lebhaften Auge, einer höchst besweglichen Miene, einer angenehmen Baßstimme und einem Spiel voll Feinheit und Charakteristik — Ignaz Schuster hatte Stranitki's Pritsche übernommen, die er mit mehr gesbildeter Anmuth zu handhaben wußte, als alle seine Vorsgänger.

Er war es, für welchen Bäuerle den "Staberl" erfand — eine eigenthümliche Wiener Schöpfung, die man nicht gering anschlagen darf und die bald die Runde durch ganz Deutschland machen sollte.

Das Stück hatte in Wien bereits weit über hundert Vorstellungen erlebt, als die Censur plötzlich dahinterkam, daß sich die Posse über die ehrsame Wiener Bürgerschaft und ihren naiven Patriotismus lustig mache — worauf dem ehrslichslustigen Staberl mit seiner "DecretersUnisorm" und seinem: "Da sitz' ich und steh' Schildwacht" ein ewiges Stillsschweigen auferlegt wurde. Director Carl hatte in der Folge die vortrefslich erfundene Figur zum Zerrbilde und zur Fratze umgewandelt, wodurch sie, wenn auch von groteskskomischer Wirkung, doch ihrer ursprünglichen Bedeutung völlig verslustig ging.

Bäuerle's Stücke bewegten sich meist im bürgerlichen Elemente, doch nahmen sowohl er als seine Nebenbuhler Gleich und Meisl gelegentlich den Zauber= und Feenspuk wieder auf. Das neue Genre war amusant genug — es fehlte nichts, als der meist lose und zwecklos gehaltenen Fa= bel eine tiefere poetische oder sittliche Idee unterzulegen, und das neue bessere Volksstück war gewonnen. Ein ähnlicher Ge= danke mag einem begabten, aber wenig gebildeten jungen Manne, der sich bisher nur als Schauspieler versucht hatte, seit Langem unklar vorgeschwebt haben, bevor er sich bes schöpferischen Talentes bewußt ward, welches in ihm schlum= merte. — Ferdinand Raimund, eine ernste Natur, die es auch mit der Kunft ernsthaft nahm, hatte sich gelegentlich selbst in tragischen Rollen versucht. Sein Gottlieb Roke, an und für sich eine dramatische Carricatur, die im Grunde ein Jeder dem Effecte zu Dank spielt, mar nicht übel, dage= gen sein Franz Moor überladen, abscheulich, nichts als Grimasse.

Die Jugend, in der das Ideal noch frisch ist, traut sich oft das Ungeheuere zu, und das gilt nicht blos von dem Künstler. Es gibt keinen so ledernen Philister, der nicht im Mai seines Lebens wenigstens ein paar sentimentale Liebes-

oder Jenseitsgedichte fabricirt hätte. Und nun gar ein junges Genie in seinem dunklen Triebe! Wie häufig geht das auf falsche Fährte, geräth auf Irrwege und unter theatralische Dornen, in dramatisches Gestrüppe!

Das war auch bei dem guten Raimund zuweilen der Fall, der seine Jugendmarotten nicht loswerden konnte. Längst ein berühmter Komiker und geseierter Volksschausspiel-Dichter, was aber seinem Ehrgeize nicht genügte, wollte er durchaus noch immer tragisch dichten, tragisch spielen. — "Ich bin zum Tragiker geboren", sagte er mir einst in edler Auswallung, "mir sehlt dazu nix, als die G'stalt und 's Orsgan!" —

Diese Worte, mit seiner immer nervös zuckenden Miene, der schiefen Kopshaltung, der heiser-vibrirenden Stimme und in echtem Wiener Jargon vorgebracht, versehleten bei mir jede Wirkung; doch verbiß ich das Lachen aus Respect. Ein andermal, bald nach der Aufführung der "Unsheilbringenden Zauberkrone", die dem Verfasser seleber kein Heil brachte, sud er mich zu Tisch. Wir Beide waren allein, nur Landner dabei, ein nicht übler Komiker und höchst bescheidener Mensch.

Landner war Raimund's getreuer Schildknappe und folgte ihm wie sein Schatten. Daß über Tisch von nichts die Rede war, als von der unseligen "Zauberkrone", versteht sich von selbst. Es gibt Leute, die ihr liebes, oft so unbedeustendes Ich stets zum Mittelpunkt allen Gespräches machen — das kam bei Raimund gewissermaßen gleichfalls vor, aber nur, weil es ewig in ihm gährte, weil er unablässig mit sich selbst und seiner Doppelkunst beschäftigt war; auch brachte man ihn selber gerne auf seinen Lieblingsgegenstand,

hörte ihn mit dem höchsten Antheil sprechen, denn er sprach so lebhaft, so naiv-aufgeregt, so natürlich und wahr, so liebenswürdig! Ich hatte mich bemüht, ihm das durchgefal-lene Stück, welches in der That an Schwulst und Bombast seinesgleichen suchte, auf das schonendste zu kritisiren — aber vergebens! Raimund ließ nicht den geringsten Tadel gelten.

So sind wir Autoren! Die mißrathensten Kinder sind uns häufig die liebsten. —

Trieb ich den Dichter doch bisweilen in die Enge und wußte er sich keinen Ausweg, so zog er, obwohl selbst Schau= spieler, über die Darsteller los — gleichfalls eine üble Ge= wohnheit verunglückter Theater=Schriftsteller! Die schlechte Darstellung hat dem Meisterwerk zuerst geschadet, das kalte ober undankbare ober wohl gar unverständige Bublicum hat es fallen lassen und eine böswillige Kritik hat ihm den Garaus gemacht! In ähnlicher Weise raisonnirte damals Rai= mund. Die Schauspieler des Leopoldstädter Theaters, nur an Possen und derlei gewöhnt, hätten ihm die ernsten und poe= tischen Scenen verdorben, besonders gewisse pathetische Stellen, von denen sich der Dichter Wunder versprochen hatte. So die lange Tirade, mit welcher der Held des Stückes einen Löwen anredet. Zum Schlusse hatten ein paar Hände applaudirt, aber auch ein leises Kichern habe sich im Parterre vernehmen lassen.

"Warum hat das Publicum gelacht? Warum? Was ist daran zum Lachen?" Hier sprang Raimund vom Tische auf und recitirte den in Trochäen geschriebenen Monolog aus» wendig und mit slammendem Auge, mit den heftigsten Gestis culationen und mit einer heiseren Donnerstimme, die immer accelerato darauf losging, bis sie polterndsunverständlich erlosch, was eine kunstvoll nachgeahmte Seelen= und Körper= erschöpfung des Helden hätte ausdrücken sollen.

Raimund hielt inne; Landner, den er als Löwen apostrophirt hatte, machte ein Schafsgesicht, und ich wußte nicht, was ich sagen sollte, schwieg also und wartete die Dinge ab. Da stellte sich der tragische Komiker dicht vor mich hin und sagte mit dem Tone der tiefinnersten Ueberzeugung: "Sehen Sie, hätte der Mensch die Stelle so gesprochen, dann hätt' sie Furore machen müssen!" —

Meine Ansicht im Stillen und meine Ueberzeugung war, daß das Lachen bei einer solchen Deklamation erst recht ausgebrochen wäre. Da ich mich aber schon mit dem Dichter nicht völlig einverstanden erklären konnte, so wollte ich zum Uebersluß nicht auch noch dem Mimen und Declamator wehe thun. Ich gab ihm also im Princip Recht, und wirklich war die Aufführung im Ganzen mittelmäßig und gereichte dem an sich wunderlichen Stücke jedenfalls zum Nachtheil, was man der Wahrheit gemäß immerhin bestätigen konnte. Damit gab sich der kindliche Dichter zufrieden und umarmte mich von Herzen. Landner hatte während der ganzen Mahlzeit und wohl dreistündigen Discussion den Mund nur zum Verschlingen geöffnet.

Raimund's Stücke, jene gemüthlich-komischen, allegorisch-poetischen Märchen, tauchten noch vor den Zwanziger Jahren auf, bald nachdem er in den Verband des Leopoldstädter Theaters aufgenommen worden. Auf dieser Bühne war damals die Wiener Volkskomödie zu ihrer höchsten und glänzendsten Blüthe emporgeschossen. Neben I. Schuster und Raimund bewegte sich noch der alte Bomsen-Sartory in frischer, immer behaglicher Thätigkeit; Korntheuer,

voll unerschöpflicher parodistischer Laune, gründete sich ein eigenes Fach in seinen gehorsamen Chemannern und Simandeln, sowie in den bornirten Geisterkönigen; Landner war in tomischen Rebenrollen fast ein geringerer Hasenhut, Swoboda (der Grois von damals) in niedrig-komischen Partien ausgezeichnet. Bon den Frauen wirkten zu gleicher Zeit die huber, Ennökl und Krones; die Erste durch ihre derbe, gefunde Komik und tüchtige Stimme immer siegreich, die Zweite, als Gegensatz, auch dem Anstand und feineren Ton auf den lustigen Brettern einen Plat zusichernd und behauptend. Wie läßt sich aber die Natur einer Krones beschreiben, dieser keck-genialen wienerischen Dejazet? Hoffmann's Gestalten von phantastischen Prinzessinnen, einer "Brambilla" und dergleichen, schwebten mir beständig vor, wenn ich die schlanke, kühne und dabei zierliche Frau über die Bretter schreiten und sich selber parodiren sah, wenn ich ihre tollen Possen, ihre wilden Gefänge vernahm, die man keinem weiblichen Munde verzeihen konnte als dem ihrigen - denn wie Ophelia Schwermuth und Leid, so war die Krones im Stande, Zweibeutigkeiten, ja offenbare Zötlein in Anmuth und Zierlichkeit umzuwandeln. Der Gedanke läge vielleicht nahe, sie mit unserer Gallmener zuvergleichen - doch sind dies zwei höchst verschiedene Individualitäten. Josephine Gallmener ist vielseitiger und hat bei weitem mehr bramatisches Genie als die Krones; sie wäre eigentlich im Stande, Alles zu spielen, auch das feinere Naive, wie das halb Rührende, und sie spielt sich mit Allem, liebt es, sich selbst zu parodiren (darin gleicht sie der Krones), und Publicum und Director obendrein. Früher, im Theater an der Wien, hatte sie sich gefallen, mit ihrem Cancan und an-Bauernfelb. Gefammelte Schriften. XII. Bb.

der die kleine gemüthliche Rolle, welche sie im "Hanns Jörge" neben Dawison zu übernehmen hatte, zeigte uns wie im Blizesleuchten auf einen Moment die Künstlerin, welche, wenn sie nur will, einen Charakter von Grund aus zu schaffen und durchzusühren versteht, mit schöner Wahrheit, Consequenz und Discretion, mit den feinsten Nuancen und ohne alle Uebertreibung. Auch in ihrem neuen Wirkungskreise hat sie sich in dieser Richtung bethätigt, wo man ihr etwas Gelegenheit dazu bot, wie in: "Hohe Gäste", "Alte Sünden" und Aehnlichem. Man konnte Herrn Ascher nur Glück wünsschen, ein solches Talent gewonnen zu haben.

Aber kehren wir aus dem Carltheater zu dem Ras= perl-Theater der Zwanziger-Jahre zurück, wo neben der gesprochenen und gefungenen Posse sich eine ebenso ausgezeich= nete tanzende bewegte, eine Pantomime mit Rainoldi als Grotesktänzer und komischen Liebhaber, mit seiner Frau als Columbine, mit Einweg als Pantalon (durch vierzig Jahre!) Brinke als Harlekin und Hempel, später Schadetfy, als Pierrot. Man darf wohl behaupten, daß die tomische Muse nirgendwo und zu keiner Zeit bacchantischere Feste gefeiert, als damals in Wien. Es ist begreiflich, daß ein Talent wie das unseres Raimund in solcher Umgebung den Antrieb und Stachel fand, die Art von Komik, die in ihm lag, im regen Wetteifer mit seinen Runstgenossen immer mehr zu entfalten; doch galt es vor Allem, sich seinen Standpunft zu gewinnen. Die Komik und Laune, welche Raimund eigen war, hatte der Basis der Gemüthlichkeit, ja selbst einer gewissen Rührung vonnöthen, die in den Stücken und Rollen, wie fie fich eben vorfanden, nur felten ihre Unwendung

fand. Raimund befprach sich nun mit ben Dichtern, bie für ihn schrieben, schnitt sich die Rollen beiläufig selber zu, machte Zusätze, legte Lieder ein, bis er zulett den Entschluß faßte, sich selbst an die Composition einer dramatischen Fabel zu wagen. Gleich der erste Bersuch wurde mit dem glänzend= ften Erfolge gefrönt. "Der Barometermacher auf der Zauber-Insel" (mit Raimund, Korntheuer und der Rrones) schien in seiner harmlosen Munterkeit und boch besseren Richtung, zugleich mit der Beimischung des Phan= taftischen wie des Gemüthlichen, eine neue Aera für die Wiener Volksbühne herbeizuführen. Und so war es auch. "Der Diamant des Geisterkönigs" erschien als eine ausge= bildetere Fortsetzung der glücklich angeschlagenen Weise. Eine tiefere Wirkung brachte "Das Mädchen aus der Feenwelt" und "Der Alpenkönig und ber Menschenfeind" hervor; man erfuhr, daß man es mit einem wahren und wirklichen Poeten zu thun habe, deffen "Rap= pelkopf" bald zum Thpus ward. Dem Dichter aber wurden seine eigenen Schöpfungen ein neuer Sporn, die versäumte Bildung nachzuholen und durch Studium und Aufnahme desjenigen, was seine Vorgänger geschaffen, sich für neue gediegenere Leistungen vorzubereiten und zu befähigen. Mit einer wahren Heißgier fiel der ehemalige Darsteller des Franz Moor über Shakespeare und Calderon her und vertiefte sich in die Romantik und tiefe Charak= teristik des Engländers, in die Allegorienwelt und den Mysticismus des Spaniers. Das erste Product dieser Studien: "Die gefesselte Phantasie" fand zwar nicht den enthusiastischen Beifall, den sich der Dichter erwartet haben mochte; das Publicum nahm die ernsten Scenen hin,

hielt sich aber mehr an das glücklich beigemischte Komische, an die zuckenden Flügel der Krones und an die Bankelfangereien Raimund's als blinder Harfenist. Dagegen wollten die späteren Leistungen: die mehrerwähnte "Zauberkrone" und "Moisasur's Zauberfluch" in ihrer wunderlich mystischen Poesie dem gesunden Volkssinn durchaus nicht zu= sagen, was den ohnehin reizbaren und gereizten Dichter völlig zur Verzweiflung brachte. Auch die Schauspielerei war ihm beiläufig verleidet, obwohl er, von der Leopoldstädter Bühne und der späterhin übernommenen Direction zurückgetreten, auf seinen Kunstreisen in Berlin und sonst in seiner Doppel-Eigenschaft die höchste Anerkennung gefunden. Er sammelte sich nun durch längere Zeit und trat endlich im Josephstädter-Theater mit seinem "Berschwender" wieder an's Lampenlicht. Der treue Balentin mit seiner Natürlichkeit, Gemüthlichkeit und komischen Rührung war vorzugsweise geeignet (besonders im letzen Act), die darstellende Rraft des Dichters in ihrer vollsten Eigenthümlichkeit erscheinen zu lassen. Das Stück machte Furore, auch mit den ernsten Scenen, und wurde über vierzigmal ohne Unterbredung wiederholt.

Raimund hatte in den letten Jahren seines Wirkens mit richtigem Tact herausgefühlt, daß er schlechterdings nur in seinen eigenen Stücken auftreten müsse; hier ist er einzig, originell; die geschriebene und gespielte Rolle wächst erst hier zu einem wahren Naturproducte zusammen: zu Raimund's Stücken gehört seine Persönlichkeit. Merkwürdisgerweise hat man dies allgemein im Stillen gefühlt, ohne es auszusprechen; jeder Schauspieler, welcher nach Raimund eine seiner Rollen spielte, fühlte sich wie unwiderstehlich ges

trieben, ihn nachzuahmen. Ich muß gestehen, daß ich nur ein einzigesmal einer solchen Socond sight-Darstellung beiwohnte und trotz Kunst und Fleiß des nachahmenden Schauspielers nicht dis zum Ende auszuhalten vermochte. Wie sehr Alles jubelte, so erschien mir doch das Ganze nur wie ein geschmacksloses Kunststück; der Geist fehlte, das Leben, die schöne Wirklichkeit — kurz, ich bleibe dabei: man kann Raimund nicht ohne Raimund spielen!

Das Leopoldstädter Theater hatte seinen Höhepunkt bereits erreicht — vor Raimund! Er war ein edlerer Zusat, ein besseres Element, er wie seine Stücke mit ihren poetisch= sittlichen Tendenzen; doch war die alte, frische, gesunde Wiener Posse durch jene, wenn auch zum Theil genialen, aber nicht selten verworrenen Zwitterstücke verdrängt worden, auch war die Raimund'sche Muse nicht geeignet, eine Schule zu gründen. Er war der König des gemüthlichen Humors, doch war die Dynastie zugleich mit ihm erloschen. Inzwischen hatte das Wiener Leben selbst eine bedeutende Umwandlung erfahren, der Ausbruch der Juli-Revolution bereits auch auf das behaglich=bequeme, "Bachendel"=verzehrende Phäakengeschlecht seine Wirkung zu äußern angefangen. Die Stepfis regte sich, sociale und politische Unzufriedenheit begann ihr erstes leises Gemurmel, welches nach und nach lauter und lauter wurde, bis es sich achtzehn Jahre später in articulirten Tönen aussprach und Preffreiheit und Constitution verlangte. Der Barometer der öffentlichen Meinung, die Polizei, hatte schon vor 1830 in den "Stimmungsberichten" auf "schlechtes Wetter" gewiesen, doch hatten die damaligen Machthaber das Geschriebene beiseite gelegt und in olympischer Ruhe "abge= wartet", Decrete unterfertigt, den Kanzleistyl verbessert und Untersuchungen gegen Demagogen und "einzelne Uebelge= sinnte" eingeleitet, auch in den Gasthäusern "Fastentische" aufzustellen befohlen - eine geistreiche Magregel, durch welche man das Uebel in der Wurzel zu ersticken glaubte, die aber, an dem Leichtsinn der Wiener und an ihrer Gleichgiltigkeit gegen Alles, was Gesetz heißt, scheiternd, bereits nach acht oder vierzehn Tagen in Vergessenheit gerathen war und nur, wie die vielen anderen tausende von erlassenen und nicht gehaltenen Gesetzen und Verordnungen, in das Repositorium eingetragen und mit einer Registraturs-Nummer versehen wurde, um sie bei Gelegenheit "auszuheben" und als "Simile" ober "Schimmel" (ein Beamtenwit !) benüten zu können. Die Göttin der Narrheit aber, den Machthabern wie den Wienern gleich hold, schüttelte den Kopf bei dieser Sorglosigkeit der Regenten wie der Regierten! Nicht gewohnt, sich unmittelbar mit der Politik zu beschäftigen, obwohl diplomatisch und im Stillen bei jedem öffentlichen Acte daran betheiligt, hatte die himmlische bei sich beschlossen, den guten Leuten wenigstens über die bose Zeit gelinde hinüberzuhelfen und das murrende, auch bereits etwas hungernde Bolk, welches "Panem" schrie, vorläufig durch neue "Circonses" zu beschwichtigen. Die muntere Fee mit der Schellenkappe schwang daher ihren Zauberstab, berührte damit das Theater an der Wien und verwandelte es urplötzlich in einen Tempel des Jocus, in welchem die Triumvirn des neuen Narrenthums, Carl, Scholz und Nestron, unter bacchantischem Volksjubel und in Begleitung des bofen Beistes "Lumpacivagabundus", des ersten Repräsentanten und Vorläufers des modernen Lumpenthums, ihren feierlichen Korybanten-Einzug hielten; hierauf drehten sie sich, die

Branntweinflasche in der Hand, mehrmals im Kreise herum wie die verzückten Derwische und warsen sich schließlich unter tausend Lazzis auf ausgebreitete Strohbündel nieder, um im Schlase das Vergessen ihrer Volksleiden und den Glücksterno zu erwarten, welcher dem Zunftzwange, der Gewerbebeschränstung, der Recrutirungs-Pflichtigkeit, dem Pakwesen, dem nächtlichen Aufgreisen durch die Polizei, kurz all' den Nersgeleien und Duängeleien ein Ende machen sollte, womit arme Teusel in einem wohleingerichteten Staate zur Aufrechthalstung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit von jeher geplagt wurden, geplagt werden und werden werden!

Das jubelnde Zuschauervolk, nicht minder arme Teusfel wie dieser Tischler, Schneider und Schuster auf der Bühne, griff die leichtfaßliche Allegorie flugs begierig und scharssins nig auf. Das Sardanapal'sche und Lord Byron'sche:

"Eat, drink and love, the rest s'not worth a filipp!"

wurde augenblicklich in die Wiener Localsprache übertragen. Ins Wirthshaus gehen, nichts arbeiten, sich über Alles lustig machen und in der Lotterie gewinnen — das war von heute an das Ideal der Bolksmassen, und die Regierung mit ihrer Verzehrungssteuer, ihrem Lottogefäll und ihrem sogenannten "System" schien vollkommen damit einverstanden. Abswarten wurde im Grunde das Losungswort beider Pareteien, wogegen sich nichts einwenden läßt, bei Individuen sowie bei Bölkern, wenn sie auf ein bestimmtes Ziel lossteusern, — ein gefährliches Schiboleth aber, wenn man nicht recht weiß, worauf man denn eigentlich wartet, wie es hie bei beiden Theilen leider der Fall schien!

Director Carl aber, ein feiner Kopf, den die Göttin der Narrheit zu ihren weitaussehenden Planen mit Weisheit auserkoren, war sich vollkommen klar und bewußt, was Wien von ihm, was er von Wien zu erwarten hatte.

Ueber den Mann ließe sich viel und Bieles sagen. Ich sah ihn noch den Grasen Wetter von Strahl spielen, neben Margarethe Carl als Kätchen. Als Mann von Geist, Routine und praktischem Blick wußte er sich aus jeder theatralischen Affaire zu ziehen, warf sich aber zuletzt aus Opportunitäts-Gründen völlig auf die Carricatur und entzückte die Wiener jahrelang als eine Art dramatischer Hogarth. Der speculative Director war ihm aber stets die Hauptsache, und so hatte er in kurzer Zeit und mit wenig Auswand eine tüchtige Gesellschaft bei einander, die es mit dem bereits alle mälig zerfallenden Leopoldskädter Theater mehr als aufnehemen konnte.

Der Komiker Scholz vom Josephskädter Theater machte damals Aufsehen. Obwohl von Geburt ein Preuße, war er doch völlig in dem Wiener aufgegangen und darf als der letzte und unvergleichliche österreichische Clown gelten. Scholz war aber auch Charakteristiker, kein gewöhnlicher obendrein! Sein "Ugamemnon Pünktlich", "Magister Losenius" uud andere Figuren voll seiner Komik, Natur und Wahrheit, hatten sogar die Ausmerksamkeit der damals ziemlich zurückhaltenden Direction des Hosburgtheaters auf den Künstler gelenkt, welcher, in andere Berhältnisse und in eine bessere Umgebung versetzt, wol befähigt sein mochte, sich zum komisichen Alten des höheren Lustspiels auszubilden. Das Burgstheater hatte klug gethan, auf einen solchen Charakter-Darssteller zu sahnden, aber Carl war noch klüger, jedenfalls

schneller, und feffelte ben beliebten Komiker, ber immer in Gelbverlegenheiten war, burch einen anscheinend günstigen Contract auf Lebenszeit an sich und sein Haus. Mein Freund Holtei, dieser preußisch=schlesische Idealist, hat mir wie oft auseinanderzusetzen gesucht, wie edel und uneigennützig Director Carl im Grunde immer handle und wie irrig und bös= willig der Ruf sei, der ihn gern für eine Art Seelenkaufer ausgeben möchte — mag sein, man hat den Mann vielleicht zu hart beurtheilt. Allein ein Blick in die Contracte mit seinen Schauspielern, welche sämmtlich ad nutum amovibiles waren, ohne daß sie sich selber, wenn anderwärts eine bessere Aussicht winkte, losmachen konnten, falls es dem Director beliebte sie festzuhalten; ferner sein Berhältniß zu Scholz und Restroy, seinen theatralischen BureausChefs und den Hauptstützen der Carl'schen Hannswursten=Dynastie, die sich erst nach Jahren und nach rastlosen Kämpfen mit dem Director eine etwas bessere Stellung zu erringen ver= mochten - dies und Anderes, wie fein Benehmen gegen ben armen Gammerler, ben er nicht selten vor dem Publicum, ihn bei seinem Namen nennend, zur Zielscheibe seines Witzes und Spottes machte, das Alles nebst verschiedenen Realitäten anderen Kalibers ließe sich gegen Holtei's idealistisch=carli= stische Tendenzen vielleicht mit einigem Erfolge anführen und geltend machen.

Die bedeutenoste geistige Kraft, welche sich Director Carl gewinnen konnte, war unstreitig Johann Nestroy. Der Sohn eines Advocaten, hatte er sich den Rechtsstudien gewidmet, allein eine unwiderstehliche Neigung lockte ihn bald auf die Bretter. Durch eine stattliche Gestalt und eine nicht unbedeutende Baßstimme von der Natur begünstigt, wendete

er sich anfangs der Oper zu und debütirte im Jahre 1821 im Kärntnerthor-Theater als Sarastro, erhielt auch einen Ruf als erster Bassist nach Amsterdam, ging später zum Schauspiel über und trieb sich auf verschiedenen Provinz-bühnen herum. Im Jahre 1831 kam er wieder nach Wien.

Gleich im Anfange vermochte Nestron in Wien weder durch seine Spielweise, noch durch die Stücke, die er aus Graz mitbrachte, eine befonders nachhaltige Wirkung zu erzielen; aber ein fähiger Kopf, wie er war, und im Bereine mit dem gewandten Director Carl hatte er bald fein Terrain erkannt, ausstudirt und den Plan entworfen, es dauernd zu beherrschen in seiner doppelten Eigenschaft als Schauspieler und dramatischer Dichter. Mit einem scharfen und zersetzenden Verstande begabt und, zu Raim und's gemüthlicher Richtung im diametralen Gegensatz, ein mehr kritischer als dichterischer Menschenbeobachter, dessen unerbittlichem Auge kein Gebrechen der Gesellschaft entging, brachte er das neue Volksstück in der gutgegliederten Posse, Lumpacivagabundus" zur Erscheinung und Geltung. "So einen gemeinen Titel hätt' ich nicht niederschreiben können!" bemerkte mir Raimund kopfschüttelnd, als wir damals den Anschlagezettel mit einander lasen.

Der Aristophanes an der Wien hatte aber bald Sieg auf Sieg errungen! Da, vor den sathrischen und ironischen Spiritus= und Branntwein=Geistern, vor "Robert der Teu=
rel" und seinem "Nur Böses!" erblaßte der harmlose, etwas bornirte "Geisterkönig" Raimund's wie sein unschuldiger "Ajaxerle", auch die "Jugend" entsloh, die "Phantasie" blieb gesesselt und die alte allegorische Zufriedenheit fand keinen Anklang mehr — dafür traten die Skepsis, die Welt=

verachtung und der crasse Egoismus im Bunde mit der gröbsten Sinnlichkeit gewissermaßen als handelnde Personen auf, und das Publicum wie sein Lieblingsdichter waren ims mer bereit, jede bessere Empsindung, jeden freien, edlen Gesdanken zu verspotten, zu verhöhnen, in den Staub zu ziehen. Die Wiener Jugend, auch die aristokratische, nährte sich zu jener Periode mit lauter Nestron'schen Witzs und Stichworsten, eine frivole Speise, von der Polizei zwar äußerst begünsstigt, allein durchaus nicht geeignet, um Kämpfer sür die Freiheit zu erziehen, die bereits mit rauschendem Fittig zu ihrem Dienste rief.

Ich will bem Sathrifer Nest ron übrigens durchaus keinen Borwurf machen. Er schilderte die Welt wie sie war, so erbärmlich, so haltlos, richtungslos, wie er sie vorfand, und befreite sich durch Spott und keckes Spiel von dem Druck, der auf ihm lastete wie auf jedem Andern. Er stand weit über den Figuren, die er schuf, und war im Leben der ehrenhafteste Charakter. Ueber sein Doppeltalent als Bühnenschriftsteller und Schauspieler brauche ich mich nicht näher zu äußern — beide stehen noch lebhaft vor Iedermanns Ersinnerung. Allein das Theater ist der wahre Saturn, der seine eigenen Kinder verschlingt; auch Nestron's Schöpfungen treten bereits in den Hintergrund. Von ihm mag dasselbe gelten wie von Raimund: man kann Nestron nicht ohne Nestron spielen.

Je mehr wir uns dem nicht wegzuläugnenden Verfalle der specifischen Wiener Volksbühne nähern, desto kürzer kann sich diese referirende Stizze fassen. Eines muß aber erwähnt werden: von Hafner bis Nestrop hat die komische Wiener Volksmuse nicht nur den Plat Wien, sondern beiläusig auch

das übrige Deutschland beherrscht, auch sind die Hannswurste, die darstellenden Kräfte, von jeher reich und üppig aus dem Wiener Boden hervorgequollen; allein dieser Boden ift allmälig dürr und unfruchtbar geworden, es wollen ihm keine frischen, lustigen Saaten mehr entsprießen. Sogar der Wiener Dialect verliert sich nach nnd nach von der Volksbühne; bereits mit Beckmann (früher im Theater an der Wien) mußte sich die einheimische komische Muse entschließen, Berlinisch zu lernen, und Ascher, Anaack und andere Komiker nöthigen sie, diese Studien fortzuseten. Wie kein vorherrschender Localkomiker (den weiblichen, die Gallmeyer, etwa ausgenommen), so ist auch kein Localdichter aufgestanden, welcher die Bühne, wie ihrerzeit Hafner, Perinet, Bäuerle, Raimund, Nestron, als Autokrat beherrschte und ihr den Stempel einer mächtigen Individualität aufzudrücken verstände. Talente sind zwar noch vorhanden; die besseren Sachen von Berg, Langer und Anderen machen ihren Weg, und Stücke mit echt komischen Elementen, wie "Die leichte Person", werden auch in Berlin nicht verschmäht; allein diese einzelnen Producte sind nicht mächtig genug und bringen zuletzt nicht das Neue, Zeitgemäße, Schlagende, deffen die Volksbühne von jeher bedurfte.

Die paar politischen Anspielungen, die ohne Wahl und Richtung bald nach rechts, bald nach links ausschlagen, machen aber das Neue nicht aus. Was ist aber dieses Neue, nach welchem wir schmachten? Das Phantastische, das Parodistische, das Romantische, das Halbhistorische, das rein Bürgerliche, das Sathrisch-Ironische, kurz alle früheren Phasen sind ersschöpft und der moderne theatralische Eklekticismus will nicht mehr ausreichen — was also bringen? Vor mehr als zweis

tausend Jahren gab es in dem alten Athen einen theatrali= schen Volksbichter, der gab seinen "Rechenäern", was sie eben nöthig hatten. Der Mann war ein hartnäckiger Anhän= ger der (seiner) alten Zeit und zog gegen die moderne Sit= tenverderbniß, gegen die Gebrechen des Staates, gegen den verderbten Richterstand, gegen die ihm besonders verhaßten Demagogen, gegen den dummen und leichtgläubigen Demos, gegen den Unsinn des Kriegführens, wenn man Eintracht und Frieden zu Hause haben könnte, mit allen Waffen von Poesie, Geist, Witz, echt komischer Laune, wohl auch göttlicher Grobheit los — mit Einem Worte: er brachte das social= politische Element zur dramatischen Anschauung und Geltung, mit der gar nicht verhehlten Absicht, das Bolf von Athen zu bessern und es von Privatschlechtigkeiten wie von öffentlichen Dummheiten abzuhalten. Leider ist das weder dem witigen Aristophanes noch dem weisen Sofrates (ge= legentlich von dem Dichter gleichfalls durchgehechelt) beson= ders gelungen! Die Athenienser blieben das Gesindel, das sie bis zum heutigen Tage sind; das alte Athen führte zu seinem Verderben den absurden peloponnesischen Krieg trotz der schönsten "Parabasen", die davon abmahnten, und das neue will gelegentlich nach Konstantinopel marschiren, ohne Truppen, ohne Geld und ohne Führer. Aber gleichviel! Ein bra= ver und gescheiter Mann, zugleich ein guter Dichter, warnt seine Landsleute und sucht sie zu leiten, zu bessern — was tann er mehr? Wollen sie ihm nicht folgen, um so schlimmer für sie! Er wäscht sich die Hände wie Pilatus. Dixi et animam salvavi! Diesen alten und ehrlichen Aristophanes sollten sich nun die Wiener Volksdichter zum Muster nehmen und etwa seine "Bögel" oder seine "Ritter" bearbeiten.

Aber die Theater-Censur! — In Athen gab es nichts dergleichen. Aristophanes, wenn er den Gärber Kleon spielte, brauchte nicht zu "streichen". Er riskirte freilich seinen Kopf, der angegriffenen Partei gegenüber. Nun, der Kopf bleibt den Wiener Possendichtern trot der Scheere der Censur gessichert.

Rein politisches Lustspiel also! Begnügen wir uns vor der Hand mit dem "Pariser Leben", mit der "Großherzogin von Gerolstein" und mit der "Prinzessin von Trapezunt", welche letztere uns beiläusig wieder in die alte Hannswurstskomödie zurück bugsirt!

## IV.

(Jugendfreunde. - Schwind und Schubert.)

Das Gemüth ift die Unruh' in der Uhr. Fischart.

Mit Moriz v. Schwind bin ich im Gymnasium auf der Schulbank geseffen. Seitdem ift weit über ein halbes Jahrhundert verstrichen, und die Jugendfreunde waren sich traute Freunde geblieben, bis zum Scheiden des Ginen. Den Jünglingen hatte sich ein Dritter beigefellt: Franz Schubert — leider nur für wenige Jahre! Das Berhältniß zwischen den Beiden war eigen und einzig. Moriz Schwind, eine Künstlernatur durch und durch, war kaum minder für Musik organisirt, als für Malerei. Das romantische Element, das in ihm lag, trat ihm nun in den Tonschöpfungen seines älteren Freundes zuerst überzeugend und zwingend entgegen - das war die Musik, nach der seine Seele verlangte! Und so neigte er sich auch dem Meister mit feiner ganzen jugendlichen Innigkeit und Weichheit zu, er war völlig in ihn verliebt, und ebenso trug Schubert ben jungen Runftler, den er scherzweise seine Geliebte nannte, im Berzen sei=

nes Herzens. Er hielt auch große Stücke auf Schwind's musikalisches Verständniß, und jedes neue Lied oder Claviersstück wurde dem jungen Freunde zuerst mitgetheilt, welchem das immer wie eine neue Offenbarung seiner eigenen Seele klang.

"Wie der componirt, so möchte ich malen können!" rief es in seinem Innern. Und die Wirkung nach Außen ließ nicht lange auf sich warten. Eine Jugendarbeit, eine Reihe Blätter von reicher Erfindung und reizender Zeichnung: "Die Hochzeit des Figaro", konnte nur von einem mussikalischen Maler herrühren, und die Cartons zur "Zausber sit des neue Opernhaus bestimmt, sowie die Entwürfe zu den Opernscenen für's Foher sührten den alten, aber noch lebenskräftigen Mann wieder der Richtung zu, den Keimen, die in der Seele des Jünglings gelegen.

Diese Stizzen, poetisch-musikalisch gebacht und empfunden und mit Grazie gezeichnet, sind längst nach ihrem vollen Werthe gewürdigt worden. Was die Aussührung im Großen und die Farbe betrifft, so sind tadelnde Stimmen darüber laut geworden, zumeist über die Fresken der "Loggia". Ich überlasse diese Streitpunkte mit Recht den competenten Kennern und Kunstrichtern. — Cornelius und seine Schule, wie auch Kaulbach, gehen ihrer innersten Katur nach nur wenig auf blendende Farbeneffecte aus, sie wirken durch Conception und Ersindung, Geist und Symbolik. Auch die Schwindschen Märchenbilder ersordern Stimmung, wie sie sie erwecken; das reiche und mannigsaltige Leben, welches sie enthalten, schließt immer ein neues Schönes auf, je mehr man sich darein vertieft und es Einem zuletzt klar wird, daß es nur der innere Gehalt ist, die edle

Harmonie zwischen Stoff und Form, wodurch irgend eine Schöpfung sich zum wahren Kunstwerke erhebt.

Der junge Künstler hatte lange gebraucht, bis er sich emporgerungen und geschwungen, doch gilt er nun seit gesraumer Zeit als das, was er längst war. In poetischer Consception kommt ihm kein Lebender gleich, kaum nahe; da ist Alles frisch empfunden, menschlich wahr, voll Humor, Geist und Grazie — ich erinnere nur an die "sieben Raben", an die "Fresken auf der Wartburg" und im WienersDpernhause, sowie an sein letztes: "Melusine". Die Meisterschaft in der Zeichnung sprechen ihm selbst seine Gegner nicht ab. Von seinen nicht zahlreichen Delgemälden darf man "Ritter Kurt's Brautsahrt" herausheben. In dieser Jugendarbeit geben sich bereits alle Vorzüge des MalersDichters in Erfinsbung und Charakteristik kund.

Moriz Schwind ist und bleibt Romantiker, ein Stück Mittelalter ist in ihm wieder ins Leben getreten, zusgleich von dem lebendigsten Hauch der Gegenwart angeweht. Wein alter und immer junger Freund, eine urwüchsige Natur, ist zugleich ein Wiener, auf München gepfropft und seinerzeit durch Meister Cornelius gepelzt. Wenn man ihm sein bisweilen derb sarkastisches Wesen, seine anscheinend einsseitige Richtung, sein künstlerisches Parteinehmen zum Vorwurfe macht, so wird sich manches Schrosse an ihm in weit milderem Lichte zeigen, kennt man erst seinen Lebensgang. Im Ganzen ist's ein Kernmensch, dessen Wesen und Genesis ein wenig zu verfolgen jedenfalls der Mühe lohnt.

Freund Moriz war noch zu Schubert's Zeiten ein schlanker junger Mensch von Mittelgröße, mit einer angeneh= men, wohl geschnittenen, echt deutschen Physiognomie, frisch= rother Gesichtsfarbe, fleinen, aber bedeutenden, scharf bligen den Augen, das lange wallende Haupthaar wie Schnurr: und Spitbart röthlich=blond. Eigentlich ein hübscher Junge, welchem sich Frauen und Mädchen durchaus nicht abgeneigt erwiesen, und er sich ihnen ebensowenig. Er machte unter Scherz und Possen den Hof, die hübschen Kinder kamen ihn vertraulich entgegen, behandelten ihn wie einen guten Rame raden. Darum erhielt er auch von den Freunden den Spitnamen "Cherubin"; sonst hieß der junge Romantiker wohl auch "Giselher". — Beherbergte die Natur des junger Künstlers viel des Zarten, Weichen, beinahe Weiblichen, si grübelte und spintisirte er nicht wenig, war immer bewegt unruhig, eine Art Selbstquäler, von seinem eigenen Ihm und Lassen unbefriedigt. Dieser hamletische Zug findet sid mehr oder minder in jeder zart besaiteten jugendlichen Seele die nach einem Ideellen gerichtet ist, und in diesen Schmerzer des jugendlichen Volllebens ist zugleich eine Art Wolluft, di dem ruhigen, aber gleichgiltigen Alter immer fremder wird "La mélancholie c'est le bonheur d'être triste", wie Victo Hugo bemerkt. Wenn Schwind zeitweise ein Ropfhänger war so hatte ihn die Natur dafür mit Frische und Humor ausge ftattet, daß er über die üblen Stunden bald wieder weg fam Leicht aufregbar, ging er in Freundeskreisen, wenn er kaun von Wein oder Punsch genippt hatte, von der düstersten Grü belei urplötlich in die ausgelassenste Lustigkeit über, gab woh auch mit schlagenostem Wit und trefflichster Selbstironie da komische Zerrbild seiner künstlerischen Zerrissenheit zum Besten

Schwind war und ist in seinen Briefen, deren id eine Unzahl besitze, so originell und ursprünglich, wie in sein nen Reden. Er schreibt immer geistreich und prägnant. Sein

Aussprüche über Kunst und Leben wie Personen sind jederzeit treffend, ja schlagend. Die Phrase kennt er nicht; jeder seiner Zettel ist individuell. Und so kommt mir eben ein verzeilbter Brief in die Hand, den er mir von seinem ersten Ausssluge nach München (in den Zwanziger-Jahren) geschrieben und worin er sich über unser Wiener Jugendtreiben lustig macht. Eine Stelle der humoristischen Epistel, die gelegentlich in Herameter à la Voß übergeht, lautet folgendermaßen:

"Du wirst vielleicht lachen, aber die Götter des Cornelius umarmen ihre Weiber auf eine solche Art —

Daß mir die Lust für itzo verging nach süßem Gemädel, Denen zuletzt kein ander Verdienst, als ein sammtener Nacken, Leicht hintänzelnder Fuß, Capuchon und ein Pelzchen am Halse! Anders wohl wird dir's zu Muth, wenn du schaust, wie Peleus der Thetis

Solbenen Gürtel löset in Lieb', als wenn Resi und Susi Jart den gewichseten Boden voll Scham und Anstand behupfen; O Geschlecht, für Ohrringe gut und an Uhren zu hängen, Das zum Leben nicht Muth und zum Entsagen nicht Kraft hat, Dessen Tugend so groß als ihr Unterrock oder ihr Mieder! Sötter ruhen im Arm der Göttinnen frisch und befriedigt, Und hinhaspelten wir durch die Nacht und gaben noch Geld aus, Sandten auch Steinchen und Staub an das unerreichbare Fenster, Daß uns die Holde zuletzt en silhouette noch zunick'! An Stricknadeln, o Schmach, zapst Unsereines sich Blut ab, Stopselt' Verse zusammen und ließ sich schimpslich ertappen, Benn er das saub're Geschreib' erzdumm unter'm Tisch in die Hand steckt';

Gräulich wechselt Mama die Farb', und der Padre erhebt sich. Herkules spann, es ist wahr, am Rocken — aber du mein Gott, Anderes that er wohl früher genug, nun verübt er auch das noch, Und doch ward er dafür ein Aushängschild und ein Stichwort Jedem beherrscheten Mann, er, der sie Alle noch einsteckt!" — —

Wenn der Freund hier seiner Retten spottet, so faß ihm doch der Angelhaken tief in der Brust. Ein junges Franlein, nicht eben hübsch zu nennen, aber zierlich, gebildet, mehr häuslich=bürgerlich als genial, hatte es verstanden, den urwüchsigen Huronen zu fesseln, ihn auch gehörig im Zaum zu halten. Das Verhältniß, welches sich lange hinschleppte, hatte aber auch seine ernsthafte Seite und sollte endlich zum Ziele führen. Schwind, noch in der Entwicklung begriffen, ohne Stellung, ohne künstlerischen Namen, lebte vom Tage auf den Tag, war genöthigt, "Bilderbogen" für Tretsensky zu zeichnen und ähnliche Aufträge zu übernehmen. Der poetische und geniale Künstler konnte es in Wien zu nichts bringen, während weit geringere Talente nicht genug oberösterreichische Landschaften, Alpenscenen, sentimentale Genrebildchen, "Rastelbinder", ungarische Heubauern und dergleichen fabriciren konnten, wie es eben dem Verständnisse und dem Geschmacke eines naiven Publicums entsprach, dessen Bildungsstufe beiläufig auf gleicher Höhe mit dem Runstsinn jener "Künstler" stand. Trotz seiner precaren Lage hatte der treue Mensch seine Geliebte im Frühjahr 1828 feierlich begehrt, war auch als Bräutigam angenommen worden. Die Sippschaft des Mädchens wurde nun zusammengetrommelt, ein kleines Heer von Tanten und Basen, Onkeln und Cousins, alten Hofrathen und dergleichen — furz, eine Kaffee= und Whist-, nebenbei Brautgesellschaft. Freund Moriz wollte erst gar nicht dabei erscheinen, oder im Maler= rock, da ihm der schwarze Frack fehlte, mit welchem ihm zu= letzt einer der Freunde aushalf; dann dachte er daran, gleich in der ersten Viertelstunde wieder auszureißen — die Braut hatte alle Noth, ihn bis zehn Uhr festzuhalten.

Ich hatte den glücklichen Bräutigam mit Schubert im Kaffeehause erwartet. Er trat ganz verstört ein, schilderte uns die philisterhafte Gesellschaft mit einer Art verzweiselten Humors. Schubert kam aus seinem gemüthlichen Kichern nicht heraus. Schwind stürzte ein Glas Punsch nach dem anderen hinunter, versicherte uns dabei, er fühle sich total versnichtet und hätte nicht übel Lust, sich auf der Stelle zu ersschießen. Und seine Lage war darnach.

In einem Familienrathe ward nun beschlossen, der Bräutigam in spe sollte sich ein zweitesmal nach "Monacho Monachorum" begeben, sich in der Malerstadt par excellence, vielleicht mit Beihilfe des großen Cornelius, eine Stellung zu gründen suchen.

Und so geschah's. Schwind blieb über Jahr und Tag weg, Briefe liefen hin und her, es gab Zweifel, Mißverständenisse, die rechte Stellung wollte sich nicht sinden — die Sippsschaft schüttelte die Hofrathsköpfe! Nach seiner Rücksehr fand der Brautwerber manches verändert. Die Braut selbst, mehr und mehr einer pietistischen Richtung hinneigend, machte ihm Vorwürfe nach dieser Seite. Er war ihr nicht fromm genug, wenn er gleich ihr zuliebe gewissenhaft zur österlichen Beichte ging. Da wurde er toll.

"Sagte ich: Verlieben Sie sich in den Papst!" hatte er ihr schließlich geantwortet, wie er mir mittheilte, und war kopfüber davongerannt.

Kurz, die Sache hatte sich zerschlagen. Schwind ging ein drittesmal nach München.

Im Sommer 1834 besuchte ich den Jugendfreund, fand ihn nicht wenig verändert, von Außen wie nach Innen. Das Münchener Bier hatte ihm nicht übel bekommen! Das immer rothe Gesicht glänzte voll und frisch und noch immer jugendlich — aber wo war die schlanke Gestalt geblieben? Der Körper hatte bedeutend an Umfang gewonnen, der Ansatz zum fünftigen stattlichen Bauche mar bereits fichtbar. Schwind war in der neuen Residenz beschäftigt, malte am Tiedzimmer. Er machte meinen Cicerone, führte mich überall herum, und so auch zu den Schöpfungen des großen Cornelius, zu den Fresken der Glyptothek. Ich hatte sogleich. begriffen, von welchem Einfluß die Nähe und Anleitung dieses Meisters, der vertrautere Umgang mit ihm auf einen jungen Künftler sein mußte, der in Anlage und Richtung so manchen gemeinschaftlichen Zug mit dem großen Manne in sich fühlte, dessen Art und Weise des Vortrages und der Zeichnung wie der zarten und poetischen, freilich nicht eben glänzenden Farbengebung ihm seit seinen Jünglingsjahren als Ideal vor= geschwebt hatte. Er arbeitete und rang auch seinem gewaltigen Vorbilde raftlos nach, und der Meister wie auch Schnorr und andere Künstler von Bedeutung ließen dem unter ihnen emporstrebenden Genie alle Anerkennung widerfahren allein das große Publicum nahm damals noch wenig Rotiz von ihm. Wie seinerzeit an Schubert's poetischen Liedern nur ein kleiner auserwählter Kreis theilgenommen, so ging es auch mit den geistreichst erfundenen und innigst empfundenen Schwind'schen Bildern und Stizzen. Die Sachen wurden als poetisch belobt, aber Niemand wollte sie kaufen, keine Bestellung lief ein, und während Raulbach bald der Mann des Tages war, wurde Schwind's Name noch durch Jahre nur so nebenbei genannt. Das nagte an ihm, verbitterte seine Stimmung, machte ihn verdrießlich, wol auch ungerecht gegen die Leistungen Anderer, welche er, wenn sie seinem (bem

Cornelius'schen) Ideale nicht entsprachen, mit dem er= barmungslosesten Spotte verfolgte. Dazu kam, daß ihm die Wiener Freunde fehlten, der gemüthliche, auch anregende Umgang, für welchen die jungen Maler, von denen es in München wimmelte, in keiner Hinsicht als Ersatz gelten konnten. Im Ganzen fühlte er sich in dem Bockbier-Athen unbehaglich, vereinsamt, obschon er abermals in neuen Liebes= banden befangen war. Er vertraute mir seine Reigung zu einem Mädchen, einer Art "Rosalinde", die sich diesem Romeo bald freundlich, bald schroff erwies. Zwei Jahre später besuchte ich den Freund abermals, fand seine Stellung wie Stimmung nicht gebessert. Ein Glück, daß er im Jahre 1838 auf längere Zeit nach Wien zurücktam! Dort malte er für Arthaber, entwarf eine Menge neuer Stizzen, fand sein altes Wesen im trauten Freundesfreise wieder, welchem sich auch angenehme weibliche Elemente beigesellt hatten.

Nach München zurückgekehrt, erhielt er später einen Ruf nach Karlsruhe. Dort lernte er das reizende und charakters volle Wesen kennen, mit welchem er sich im Jahre 1842 vers lobte: die schöne Louise Sachs, mit der er nach Franksurt übersiedelte. In der Folge wurde ihm die Stelle eines Pros sessons der Akademie in München zu Theil, welche er bis zu seinem Ableben bekleidete. Am 5. September 1867 hatte er bereits seine silberne Hochzeit mit der noch immer stattlichen Frau Louise geseiert. Er war glücklicher Gatte und Bater, und auch an Enkeln sehlte es nicht.

Der poetisch-musikalische Maler war im Alter ruhiger geworden. Künstlerruhm, eine ehrenvolle Stellung, gemüthliche Häuslichkeit, Alles trug dazu bei, sein Gemüth zu fänftigen — doch war sein Haß gegen alles Schlechte und Berkehrte noch immer so lebendig geblieben, wie seine Bersehrung für das Schöne und Große. Und so brauste er noch häusig auf, schnauzte Diesen und Jenen an oder ab — nur war's nicht gar so schlimm damit gemeint. Ein Wort Börne's über Lord Byron mag hier am Platze sein.

"Weiche Herzen, wie das seine, schützt die Natur oft durch ein Dornengeslecht von Spott und Tadel, damit das Vieh nicht daran nage. Aber wer kein Schaf ist, weiß das und fürchtet sich nicht, dem stechenden Menschenfeinde nahe zu kommen."

Nun, Schwind war kein Menschenfeind à la Byron, aber ein Mensch, ein Künstler, der sich fühlt. Dabei gehörte er einer bestimmten Richtung an, in welcher er für ein Unicum gelten konnte. Er lebte und webte nun einmal in dem Zauberkreise, in den er gebannt war. Doch war er nicht blind für das, was ihm fehlte, und der Farbe, die er sein Lebenlang suchte, herzhaft auf den Leib zu gehen, war immer sein Drang. Auch er war in seinen Jugendtagen nach dem Künstler-Mekka gepilgert, und Rafael's Anmuth und blühendes Colorit wie Tizian's große und breite Manier schwebten seiner Seele stets lebendig vor. Aber eben darum liegt sein Form= und Farben=Ideal weit ab von gewissen, mehr schimmernden und gleißenden als wahrhaft glänzenden Erscheinungen des Tages, welche die Technif und den Effect quand même obenan stellen. Diese modernen Künstler sind eine Gattung Virtuosen und haben einen "concertanten Vortrag", wie das der musikalische Schwind mit einer glücklichen Analogie bezeichnete, und fo bringen sie auch nur ein "concertmäßiges Entzücken" hervor. Eine derlei Manier sei aber für ernst componirte, thema= tische Vorwürfe ebensowenig zu brauchen, als etwa die Abbé Liszt'schen Künste für eine Oper ober für ein wahrhaftes Dratorium ausreichen. Die Sache bleibt sich gleich in allen Künsten. So hat seinerzeit auch Friedrich Schlegel seine Tragödie "Alarkos" in lauter Terzinen, Sonetten und anderem Reimgeklingel zusammengeschmiedet, weil er eben ein Virtuose war und kein Dichter. Ein Jeder, der es ernst= haft mit der Kunst meint, ringt nach Styl, das heißt nach dem eigentlichen Ausbrucke seines wahren Ich, wobei man freilich voraussetzen muß, daß er eines hat und daß er kein Hannswurst ist! Das gilt von Cimabue bis auf Cornelius, von Sebastian Bach und Händel bis auf Rarl Maria Weber und Schubert. Der Styl kann schroff und hart sein und die Verse holperig wie in den Nibelungen aber da ist Kern, Seele, Lebensathem, wahres pulsirendes Leben! Aus nichts wird nichts. Was hat man von dem Virtuosenstück, wie etwa von einer frömmelnden, suß flöten= den und, als Composition betrachtet, hin und her flatternden, völlig zerfahrenen "Amaranth!" Derlei ist für Weiber und Kinder. Die Kunst ist ewige Heiterkeit, aber kein Spiel= zeug von heute auf morgen! Wo sich Charakter zeigt, da ist Bestand — das Manierirte, wenn es sich auch der Gunst des Tages erfreut, wird zuletzt in Dunst und Nebel zer= fließen. -

Ich habe hier beiläufig die Gedanken und die Gesins nungen meines Freundes ausgesprochen. Man sieht, Moriz Schwind hatte seinen festen Standpunkt und den Muth seiner Meinung. Bruder Mattherz und die "Alles Guts heißer" mögen sich darüber aufhalten! Das Kunst- wie das Lebensmotto meines feurigen Jugendfreundes, welches er gern und häufig im Munde führte, ist das Wort aus Goethe's "Pandora":

"Des thät'gen Manns Behagen sei Parteilichkeit!"

Am 8. Februar 1871 verlor ich meinen besten Freund, die Künstlerwelt Eine ihrer schönsten Zierden. Der Werth des einzigen und unersetzlichen Mannes wurde in der "Schwind-Ausstellung" erst völlig klar. Ein ganzes Menschenleben in Bildern! Phantastisches und Märchenhaftes, Semüthliches und Häusliches; auch das Heroische sehlte nicht — und Alles frisch, ursprünglich, in Seist und Humor getaucht, wie es aus der ewig jugendlichen Seele, aus dem goldenen Herzen des Mannes herausgequollen! — Schwind war ein musikalischer Maler, er ist der malende Schubert — sie gehörten zusammen, und man kann des Einen nicht gedenken, ohne sich des Andern zu erinnern. —

Franz Schubert war im Convict erzogen und wohnte später wieder im elterlichen Hause, wo er seinem Vater (Schulslehrer in der Roßau) als Schulgehilse zur Seite stand. Daß dem jungen Genie diese pädagogische Beschäftigung nicht besons ders zusagen mochte, ist wohl begreislich. Indessen componirte der Jüngling, zwischen Sorgen und Plagen aller Art, frisch darauf los, unbekannt, namenlos, das Talent nur von einigen Freunden gewürdigt.

Franz v. Schober\*), ein geistreicher junger Mann, nur um ein paar Jahre älter als Schubert, nahm nun diesen

<sup>\*)</sup> Berfasser der "Palingenesien", eines Bandes Gedichte, im Berlag von Cotta, der Oper "Alphons und Estrella" u. s. w.

gastfrei in die Wohnung auf, die er mit seiner Mutter theilte. Vom lästigen Schulzwang befreit, athmete der junge Künstler frisch auf, ergab sich leidenschaftlich einem rastlosen Produciren, fühlte sich auch lebhaft angeregt, da er, seinen kümmer= lichen Verhältnissen entrückt, plötzlich in eine für ihn neue Welt, zugleich in einen bedeutenden Freundesfreis gerieth, darunter der Dichter Manrhofer, der Maler Kupelwieser, der philosophische Bruchmann und Andere. Dort kam er auch zuerst mit dem berühmten dramatischen Sänger Michael Bogl in Berührung. Der Darsteller des Drest, des Patriarchen Jacob, des Telasko, Grafen Almaviva u. s. w., in Kunst wie Literatur heimisch, ein musikalisch und artistisch vollkommen ausgebildeter Sänger, damals im Zenith seiner Berühmtheit, fand sogleich heraus, was für ein reicher musifalischer Quell aus den ersten Liedern und Balladen des jungen Menschen hervorströme. Bogl war es auch, welcher un= fern Franz zuerst dem Wiener Publicum vorführte.

Der "Erlfönig", von Vogl im Kärntnerthor-Theater gesungen, von Schubert am Clavier begleitet, schlug gehörig ein und machte bald seine Runde durch die Welt. So war das Eis gebrochen, auch die harten Herzen der Kunsthändler singen an, ein wenig aufzuthauen, obwol sich ihre Geldbörsen, dem neu entdeckten und gehörig auszubeutenden Genie gegenüber, durchaus nicht weit genug öffnen wollten.

Schubert brachte sich eine geraume Zeit nur kümmers lich durch, gab Clavier-Lectionen, componirte, was man ihm auftrug, auch Kirchensachen.

Im Winter 1824/25, als Jurist im vierten Jahre, war ich zugleich mit der Wiener Shakspeare-Ausgabe, so wie mit eigenen Productionen über und über beschäftigt. Eine Menge

Dramen und Lustspiele lagen mir nach und nach aufgehäuft, barunter die "Geschwister von Nürnberg", später "Der Musicus von Augsburg", "Fortunat" und anderes Ideelle und Romantische, wovon das reale und praktische Theater vor der Hand nichts wissen wollte. Doch arbeitete ich rastlos weiter, brachte damals auch fast alle meine Abende in meiner einsamen Stube zu.

So saß ich auch im Februar 1825 eines Abends in meiner Klause, als mein Jugendfreund Schwind den inzwischen bereits berühmt, wenigstens bekannt gewordenen Schubert zu mir brachte. Wir waren bald vertraut mit einander. Auf Schwind's Aufsorderung mußte ich einige verzückte Jugendgedichte vortragen, dann ging's ans Clavier, Schubert sang, wir spielten auch vierhändig, später ins Gasthaus, bis tief in die Nacht. Der Bund war geschlossen, die drei Freunde blieben von dem Tage an unzertrennlich. Aber auch Andere gruppirten sich um uns, meist Maler und Musiker, ein lebensfrischer Kreis von Gleichgessinnten, Gleichstrebenden, die Freud' und Leid mit einander theilten.

Das Alter wird ab und zu geschwätzig, aber nur in der Jugend hat man sich eigentlich etwas mitzutheilen und wird nie damit fertig.

So erging es auch uns. Wie oft strichen wir Drei bis gegen Morgen herum, begleiteten uns gegenseitig nach Hause — da man aber nicht im Stande war, sich zu trennen, so wurde nicht selten bei Diesem oder Jenem gemeinschaftlich übernachtet. Mit dem Comfort nahmen wir's dabei nicht sonderlich genau! Freund Moriz warf sich wohl gelegentlich, blos in eine lederne Decke gehüllt, auf den nackten

Fußboben hin, und mir schnitte er einmal Schubert's Augengläser-Futteral als Pfeife zurecht, die eben fehlte. In der Frage bes Eigenthums war die communistische Anschauungs= weise vorherrschend; Hüte, Stiefel, Halsbinden, auch Röcke und fonst noch eine gewisse Gattung Aleidungsstücke, wenn sie sich nur beiläufig anpassen ließen, waren Gemeingut, gingen aber nach und nach durch vielfältigen Gebrauch, wodurch immer eine gewisse Vorliebe für den Gegenstand entsteht, in unbestrittenen Privatbesitz über. Wer eben bei Kasse war, zahlte für den oder die Andern. Nun traf sich's aber zeitweilig, daß zwei kein Gelb hatten und der dritte — gar kein's! Ratür= lich, daß Schubert unter uns Dreien die Rolle des Krösus spielte und ab und zu in Silber schwamm, wenn er etwa ein paar Lieder an Mann gebracht hatte oder gar einen ganzen Cyclus, wie die Gefänge aus "Walter Scott", wofür ihm Artaria oder Diabelli 500 fl. W. W. bezahlte ein Honorar, mit welchem er höchlich zufrieden war, auch gut damit haushalten wollte, wobei es aber, wie stets bisher, beim guten Vorsatz blieb. Die erste Zeit wurde flott gelebt und tractirt, auch nach rechts und links gespendet — dann war wieder Schmalhans Rüchenmeister! Rurz, es wechselte Ebbe und Fluth. Einer folden Fluthzeit verdanke ich's, daß ich Paganini gehört. Die fünf Gulden, die dieser Concert-Corsar verlangte, waren mir unerschwinglich; daß ihn Schubert hören mußte, verstand sich von selbst, aber er wollte ihn durchaus nicht wieder hören ohne mich; er ward ernst= lich bose, als ich mich weigerte, die Karte von ihm anzunehmen. "Dummes Zeug!" rief er aus — "ich hab' ihn schon Einmal gehört und mich geärgert, daß Du nicht dabei warst! Ich sage Dir, so ein Kerl kommt nicht wieder! Und ich hab'

jest Geld wie Häckerling — komm' also!" — Damit zog er mich fort. Wer hätte sich da nicht erbitten lassen? Wir hörsten also den infernalisch-himmlischen Geiger, über dessen Phantasien Heine so schön phantasirt, und waren nicht minder entzückt von seinem wunderbaren Adagio als höchlich erstaunt über seine sonstigen Teufelskünste, auch nicht wenig humoristisch erbaut durch die unglaublichen Kratzsüße der dämonischen Gestalt, die einer an Drähten gezogenen, mageren schwarzen Puppe glich. Herkömmlicherweise wurde ich nach dem Concert noch im Gasthause freigehalten und eine Flasche mehr als gewöhnlich auf Kosten der Begeisterung gesett.

Das war die Fluthzeit! Dagegen kam ich ein andermal zu früher Nachmittagsstunde in das Kaffeehaus beim Kärntenerthor-Theater, ließ mir eine "Melange" geben, verzehrte ein halb Duzend Kipfel dazu. Bald darauf stellte sich auch Schubert ein und that desgleichen. Wir bewunderten gegensseitig unsern guten Appetit, der sich so früh nach Tisch einsgestellt hatte.

"Das macht, ich hab' eigentlich noch nichts gegessen", erklärte mir der Freund, etwas kleinlaut. — "Ich auch nicht!" versetzte ich lachend.

So waren die beiden ohne Verabredung in das Kaffeeshaus gekommen, wo wir hinlänglich bekannt waren und hatten die Melange "auf Puff" genommen, anstatt des Mitstagsmahls, welches heute Keiner von uns zu bestreiten im Stande war. Es war zur Zeit der beiderseitigen völlisgen Ebbe.

In ähnlicher Lage hatten wir uns auch das "Du" — mit Zuckerwasser zugetrunken! Dann kamen wol wieder

Schubert-Abende, sogenannte "Schubertiaden" mit munteren und frischen Gesellen, wo der Wein in Strömen floß, der treffliche Bogl alle die herrlichen Lieder zum Besten gab und der arme Schubert Franz accompagniren mußte, daß ihm die kurzen und dicken Finger kaum mehr gehorchen wollten. Noch schlimmer erging es ihm bei unseren Hausunterhaltun= gen — nur "Würstelbälle" in jener einfachen Zeit — wobei es aber an anmuthigen Frauen und Mädchen durchaus nicht fehlte. Da mußte nun unser "Bertel", wie er im Schmeichelton bisweilen genannt wurde, seine neuesten Walzer spielen und wieder spielen, bis ein endloser Cotillon sich abgewickelt hatte, so daß das kleine, corpulente und schweiß= triefende Männchen erst beim bescheibenen Souper sein Behagen wiederfinden konnte. Rein Wunder, daß er uns bisweilen ansriß und sogar manche "Schubertiade" ohne Schubert stattfinden mußte, wenn er just nicht gesellig gestimmt war oder ihm dieser und jener Gast nicht besonders zusagen wollte. Nicht selten, daß er eine geladene Gesellschaft vergebens auf sich warten ließ, während er mit einem halben Dutend Schulgehilfen, seinen ehemaligen Collegen, in einer verborgenen Kneipe behaglich beim Weine saß. Wenn wir ihm Tags darauf Vorwürfe machten, so hieß es mit einem gemüthlichen Kichern: "Ich war nicht aufgelegt!" —

Hier mag es am Platze sein, gewisse Irrthümer zu berichtigen, welche über den ungenirt-genialen Künstler noch immer zeitweise in Umlauf sind, besonders unter Leuten, die sich auf ihre sogenannte Bildung nicht wenig zugute thun. "Das Talent ließ sich nun wol dem guten Schubert nicht absprechen; aber der seine Schliff, der gute Ton, auch das Wissen, kurz jede weltmännische wie literarische Bildung fehlten ihm gänzlich", behauptete man, und man war zulett nicht übel gewillt, sich den zarten Liedersänger als eine Art genialen "besoffenen Wilden" vorzustellen, wie sich seinerzeit der prosaische Voltaire den Riesenpoeten Shakspeare in usum Dolphini zurechtgelegt hatte.

Schubert besaß nun allerdings keine eigentliche akade= mische Bildung; seine Studien reichten kaum über das Gymnasium hinaus und er blieb sein kurzes Leben lang Autodidakt. In seinem Fache kannte er die Meister und Muster ziemlich genau, hatte sich auch, unter Salieri's Leitung, mit der Theorie seiner Kunst hinlänglich abgegeben. Auch in der Literatur war er übrigens nichts weniger als unbewandert, und die Art und Weise, wie er die verschiedensten dichterischen Individualitäten, als Goethe, Schiller, Wilhelm Müller, 3. G. Seidl, Manrhofer, Walter Scott, Heine poetisch-lebendig aufzufassen, in neues Fleisch und Blut zu verwandeln und eines Jeden Wesen in schöner und edler musikalischer Charakteristik treu wiederzugeben verstand — diese Sanges-Palingenesien dürften allein genügen, um ohne allen weiteren Beweis blos durch ihr eigenes Dasein darzuthun, aus welchem tiefen Gemüth, aus welcher zart besaiteten Seele diese Schöpfungen hervorgequollen. Wer die Dichter so versteht, ist felbst ein Dichter! Und wer ein Dichter ist und mit Freunden und Gleichgesinnten ab und zu anakreontisch zecht, hat noch weit zum besoffenen Wilden! Auch hatte sich dieser Wilde nicht selten an ernste Lecture gewagt, es finden sich Excerpte von seiner Hand aus historischen, selbst philosophischen Schriften vor, seine Tagebücher enthalten seine eigenen, zum Theil höchst originellen Gedanken, auch Gedichte, und sein Lieblingsumgang waren Künstler und Kunstverwandte. Dagegen trug er eine wahrhafte Scheu vor gewöhnlichen und langs weiligen Leuten, vor Spießbürgern, hoch oben oder in der Mitte, die man gewöhnlich die "Gebildeten" nennt, und Goethe's Aufschrei:

> "Lieber will ich schlechter werden Als mich ennuiren!"

war und blieb sein, wie unser Aller Motto. In mittels mäßiger Gesellschaft fühlte er sich einsam, unbehaglich, ges drückt, und verhielt sich meist schweigsam, gerieth wohl auch in üble Laune, so sehr man dem berühmt werdenden Manne entgegenkam. Kein Wunder, wenn er sich dann bei Tisch zusweilen ein herzhaftes Räuschchen antrank und sich nebstbei von der lästigen Umgebung durch einige derbe Ausbrüche zu besreien versuchte, so daß man erschrocken von ihm zurückwich.

Die Lebensweise Schubert's war einfach, wie er selbst. Ieden Morgen um neun Uhr besuchte ihn die Muse und versließ ihn selten vor zwei Uhr Mittags ohne eine bedeutende Gabe. Wenn ihm nun was recht Tüchtiges gelungen war, so schlug sein guter Humor vor und belebte des Abends den ganzen Freundeskreis. Aber man hat nicht lauter gute Stunden! Melancholie und zeitweiliger Katzenjammer bleisben keinem Sterblichen aus. Nebenbei lief es auch bei dem, in gewissen Dingen ziemlich realistischen Schubert nicht ohne einige Schwärmerei ab. Eigentlich war er zum Sterben in eine seiner Schülerinnen verliebt, in eine junge Comtesse Eszterhazh, welcher er auch eine seiner schönsten Clavierssachen, die vierhändige Phantasie aus F-moll, gewidmet hatte. Er kam auch außer den Lectionsstunden bisweilen in das gräsliche Haus, unter Schutz und Schirm seines Gönners,

bes Sängers Bogl, der mit Fürsten und Grafen wie mit Seinesgleichen verkehrte, überall das große Wort führte und sich, wenn er den genialen Compositeur unter seine Flügel nahm, wie der Cornac geberdete, der eben eine besondere Rarität aus dem Thierreiche vorzuzeigen hat. Schubert ließ sich bei dieser Gelegenheit nicht ungern in Schatten stellen, hielt sich im Stillen zu der angebeteten Schülerin, brückte sich den Liebespfeil immer tiefer ins Berg. Für den Inrischen Dichter wie für den Tondichter ist eine unglückliche Liebe, wenn sie nicht gar zu unglücklich ist, vielleicht von Vortheil, indem sie seine subjective Empfindung erhöht und den Gedichten und Liedern, die ihr entströmen, Farbe und Ton der schönsten Wirklichkeit aufdrückt. Productionen, wie die "beiden Suleika", die "zürnende Diana", Bieles aus den "Müllerliedern" und der "Winterreise", lauter musikalische Selbstbekenntniffe, in die Glut einer wahren und tiefen Leidenschaft getaucht, sind geläutert und abgeklärt als echte Kunstwerke in schönster Form aus dem zarten Innern bes Liebenden hervorgegangen. In Schubert schlummerte übrigens eine Doppelnatur. Das österreichische Element, derb und sinnlich, schlug im Leben vor wie in der Runft. Neue und frische Melodien wie Harmonien und Rhythmen sprudelten in Hülle und Fülle aus einer reich begabten Bruft, trugen auch nicht selten den Charakter des von jeher sangreichen Bodens an der Stirne, welchem ihr Schöpfer entsprossen war — was übrigens kein Tadel sein soll, weit davon! Wie das Volkslied überhaupt die Grundlage der Oper ist, so wird und muß sich auch Lied und Oper einer Nation nach ihrer eigenthümlichen musikalischen Empfindungsweise gestalten und ausbilden. Es genügt, Rossini,

Auber und Weber zu nennen, um die verschiedensten nationalen Opernrichtungen anzudeuten. Die italienische Barcarole, die französischen Chansons und Romanzen verharren beiläufig in ihrer stereotypen Form; das deutsche Lied scheint einer unendlichen Weiterbildung fähig. Im Anfang war es einfaches Strophenlied, wie unter Reichardt und Belter; späterhin brachte Zumsteg die durchcomponirte Ballade in Schwung, bis Schubert seine kleinen Inrischen und Seelendrama's schuf. Seitdem hat das deutsche Lied nun freilich keine weiteren erheblichen Fortschritte gemacht, denn wenn man auch die rein fünstlerische, edle und poetische Form, welche ihm Mendelssohn aufzudrücken wußte, nicht gering anschlagen darf, so geht doch bei diesem Meister die Erfin= dung, das Ursprüngliche und Schöpferische nicht gleichen Schrittes mit seiner Bildung und Kunstausbildung. Bei Schubert bagegen läßt sich an der Form, an der musikali= schen Declamation, an den frischen Melodien selbst so Manches tadeln. Die letteren klingen bisweilen zu vaterländisch, zu österreichisch, mahnen an Volksweisen, deren etwas niedrig gehaltener Ton und unschöner Rhythmus nicht die volle Berechtigung hat, sich in das poetische Lied einzudrängen. In dieser Richtung kam es gelegentlich zu kleinen Discussionen mit Meister Franz. So wenn wir ihm nachzuweisen suchten, daß gewisse Stellen in den "Müllerliedern" an einen alten österreichischen Grenadiermarsch und Zapfenstreich erinnerten, ober an Wenzel Müller's: "Wer niemals einen Rausch hat g'habt!" — Er wurde wohl ernstlich bose über solche kleinlich nergelnde Kritik, oder er lachte uns aus und sagte: "Was versteht Ihr? Es ist einmal so und muß so sein!" — Aber es mußte und sollte nicht sein, wie sich's die erste

sprudelnde, übermüthige und unausgebildete Jugend in den Kopf gesetzt, und in den späteren und reiferen Erzeugnissen ist auch keine jener von uns getadelten burschikosen und trivialen Weisen fürder zu entdecken.

Ram in dem fräftigen und lebenslustigen Schubert, so im geselligen Berkehr wie in der Kunst, der österreichische Charakter bisweilen allzu stürmisch zur Erscheinung, so drängte sich zeitweise ein Dämon der Trauer und Melancholie mit schwarzem Flügel in seine Nähe — freilich kein völlig böser Geist, da er in den dunkeln Weihestunden oft die schwerzlichschönsten Lieder hervorries. Allein der Kampf zwischen ungestümem Lebensgenuß und rastlos geistigem Schaffen ist immer aufreibend, wenn sich in der Seele kein Gleichsgewicht herstellt. Bei unserm Freunde wirkte zum Glück eine ideelle Liebe vermittelnd, versöhnend, ausgleichend, und man darf Comtesse Caroline als seine sichtbare wohlthätige Muse, als die Leonore dieses musikalischen Tasso betrachten.

Meister Franz erging es wie allen beutschen Compositeuren, er sehnte sich sein Lebelang nach einem tüchtigen Operntext. Zwar lagen fertige Opern vor, wie "Alphons und Estrella" und "Fierabras", so die Operette: "Der häusliche Krieg", die einige dreißig Jahre später zur Aufführung gelangte, Furore machte, aber bei der Gleichsgiltigkeit aller Theater-Directionen für das Poetische und wahrhaft Schöne bald wieder vom Repertoire verschwunden war, weil es — der Theaterkasse nicht zusagte, daß für eine solche Kleinigkeit die ersten Opernkräfte verwendet werden mußten. — Auch mich hatte Schubert längst um einen Operntext angegangen. Nun hatte ich den Frühling und Sommer 1826 in Begleitung eines Freundes im Kärntners

gebirge zugebracht und mir an kalten oder regnerischen Tagen die Sage vom "Grafen von Gleichen" als Opernstoff zusrechtgelegt, darüber auch an Schubert berichtet, der mit der Antwort nicht lange warten ließ. Der Brief, an bei de Freunde gerichtet, obwohl ich wunderlicherweise nur ganzallein angesprochen werde, lautet wie folgt:

"Lieber Bauernfeld! Lieber Manrhofer!

Daß Du die Oper gemacht hast, ist ein sehr gescheidter Streich, nur wünschte ich, daß ich sie schon vor mir sähe. Man hat hier meine Opernbücher verlangt, um zu sehen, was damit zu machen sei. Wäre Dein Buch schon fertig, könnte man ihnen dieses vorlegen und bei Anerkennung des Werthes, woran ich nicht zweifle, in Gottes Namen damit anfangen oder es nach Berlin zur Milder schicken. Die MUe. Schechner ift hier in der "Schweizerfamilie" aufgetreten und hat außerordentlich gefallen. Da sie viel Aehn= lichkeit mit der Milder hat, so kann sie gut für uns sein. — Bleibe doch nicht so lang aus, es ist sehr traurig und miserabel hier — — die Langweiligkeit hat schon zu sehr um sich ge= griffen. Von Schober und Schwind hört man nichts als Lamentationen, die viel herzzerreißender sind, als die wir in der Charwoche gehört haben. — In Grinzing war ich, seit Du fort bist, kaum einmal, mit Schwind gar nicht." (Hier folgen ein paar Privat-Anspielungen, zur Mittheilung nicht geeignet.) "Aus allem diesen kannst Du Dir ein schönes Sümmchen Lustigkeit zusammendividiren. Die "Zauberflöte" wurde an der Wien sehr gut gegeben. Der "Freischütz" im k. k. Kärntnerthor-Theater sehr schlecht. Der Herr Jacob und die Frau Baberl in der Leopoldstadt unübertrefflich.

Dein Gebicht, welches in der Modezeitung erschienen ift," -(ich weiß nicht mehr welches!) "ist fehr schön, doch schöner ift das Gedicht in Deinem letten Brief. Die erhabene Enstigkeit und die komische Erhabenheit und besonders ber garte Schmerzenslaut am Ende, wobei Du die gute Stadt Billach - ach - ach! meisterhaft benütztest, erheben es unter bie schönsten Muster dieser Gattung," (Ich hatte nämlich eine Art Parodie: "Die Lustigen in Billach" geschrieben, und darin unser bukolisches Leben mit Bauern, Verwaltern Förstern, Pfarrern, auch deren Köchinnen abgeschildert.) — "Ich arbeite gar nichts. — Das Wetter ist hier wirklich fürchterlich, der Allerhöchste scheint uns gänzlich verlassen zu haben, es will gar keine Sonne scheinen. Man kann im Mai noch in keinem Garten sigen. Schrecklich! fürchterlich!! entsetlich!!! für mich das Grausamste, was es geben kann! Schwind und ich wollen im Juni mit Spaun" (in der Folge Hofrath und mein Chef) "nach Linz gehen. Dort oder in Smunden könnten wir uns ein Rendezvous geben, nur laß es uns bestimmt wissen - sobald wie möglich. Nicht erst in zwei Monaten.

Lebt wohl!"

Damit endet die Spistel. Der zerstreute Mensch hatte vergessen, seinen Namen beizusetzen. Das ist zugleich der einzige Brief Schubert's an mich, der sich noch vorsindet. Die übrigen, wie auch Briese Raupach's, Immermann's, Tieck's, Menerbeer's, Mendelssohn's und anderer bezreits geschiedener Celebritäten sind in die Hände jener verzwünschten Autographensammler gewandert, die nicht müde werden, Einen anzubetteln. So erinnere ich mich, daß nach

Gräffer's Ableben eine Autographen-Licitation stattsand; in dem Katalog war auch ein Brief Schubert's an mich verzeichnet. Ich wollte mein ehemaliges Eigenthum wieder ersstehen, kam aber zu spät. Der vertrauliche Brief, etwas versfänglichen Inhalts, war bereits von fremder Hand erstanden. Bergebens beklagte ich meinen Leichtsinn im Berschwenden von Documenten, die unschätzbar sind, wenn es sich darum handelt, sich Personen, Zustände und Zeiten zu vergegenswärtigen. Das macht, wenn man kein Sammler ist, wie seinerzeit Castelli, sondern ein Streugütlein wie ich!

Daß man dem Freunde endlich eine Oper abverlangte, war mir höchst angenehm zu erfahren. Bisher hatte man sich stets ablehnend und kalt gegen das große Genie verhalten.

Ein wiederholtes Ansuchen Schubert's um eine zweite oder dritte Capellmeisterstelle im Kärntnerthor-Theater oder in der Hofcapelle wurde kaum einer Antwort gewürdigt. Schubert litt aber auch an dem Unglück, ein Desterreicher zu sein! Das österreichische System bewahrt übrigens seine Shren und Würden nur für die goldene Mittelsmäßigkeit und hält einen Jeden, der nur ein Bischen Taslent an den Tag legt, für seinen gebornen Feind, was er freilich auch ist und sein Leben sang bleiben wird, die der zähe Pohyp System endlich niedergekämpft ist! —

In August 1826 brachte ich die fertige Oper mit und Schubert machte sich sogleich darüber her, hatte auch den Text vorläufig der Regie des Kärntnerthor-Theaters überreicht, welche sich der Censur wegen einigermaßen besorgt zeigte. Grulparzer trug sich bereitwillig an, für den Fall des Berbots in Wien die Aufführung der Oper auf der

Königsstädter Bühne zu vermitteln. Im Laufe des nächsten Winters hatte Schubert den Text beiläufig durchcomponirt, mir auch Einiges davon auf dem Clavier vorgetragen, zur Noth vorgesungen. Es klang gar reizend und poetisch! Doch fehlte noch die Instrumentation, die nur hie und da angedeutet war und deren volle Ausführung erst die gehörige Färbung gibt. Dabei überraschte ihn aber der Tod. Beinahe erst nach vierzig Jahren tauchte die Partitur, von Schubert's Hand geschrieben, durch des rastlosen Berbed's Bemühungen wieder auf, der mit allem Feuereifer daran ging, die Oper nach des Maestros Andeutungen vollständig zu instrumertiren. Die einzelnen Stücke, die eines der Gesellschafts=Concerte brachte, machen jedenfalls auf das ganze musikalische Wert begierig, dem ich so glücklich war, das poetische Substrat liefern zu dürfen. Ich hatte mir dabei Mozart's Ausspruch vor Augen gehalten: "Und ich weiß, bei einer Oper muß schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame Tochter 'ein." - Richard Wagner denkt freilich anders über den Punkt!

Schubert lebte zumeist von seinen Liedern, die ihm nach und nach besser honorirt wurden, und sonst von Bestellungen der Kunsthändler. Unter seine besonderen Gönner gehörte Ladislaus Phrker, früher Patriarch in Benedig in der Volge Abt in Lilienseld. Die Gönnerschaft beschrönkte sich aber vorzugsweise darauf, daß er ihn im Hochsonmer bisweisen nach Gastein mitnahm, nie aber habe ich vernommen, daß der reiche, nur etwas genaue Kirchensürst die Dedication der "Allmacht" und anderer Werke anders als mit — Freundslichkeit erwidert hätte.

Die Freunde und Genossen, in deren Mitte Schubert am liebsten weilte, waren wenig in der Lage, ihm thatkräftig unter die Arme zu greifen; in höhere Kreise sich zu drängen und Gönner zu suchen, die ihn emporzuheben vermöchten, dazu fehlte ihm Neigung und Geschick. Kein Bunder also, daß er es weder zu einer Anstellung brachte, noch irgend eine seiner Opern zur Aufführung gelangte. So verharrte er sein Lebelang in einer mehr als mittelmäßigen Stellung, und die Kunsthändler, die ihn genugsam gedrückt und ausgebeutet, waren und blieben vor wie nach seine einzige Zuslucht und Hissquelle. Zeitweise fühlte er sich auch völlig muth= und hoffnungslos, voll düsteren Ausblicks in die Zukunst. So er= innere ich mich des Sommers 1827, als ich mir in dem neuen Kreisamtsdienste so wohl gesiel, zugleich Aussicht hatte, mit Nächstem, nach langem Harren endlich, auf die geheiligten Bretter des Hofburgtheaters zu gelangen.

Auf einem Spaziergange erzählte ich dem Freunde frohen Muthes von meinen Hoffnungen und Planen. "Mit Dir gehts vorwärts!" sagte er, in sich gekehrt. "Ich sehe Dich schon als Hofrath und als berühmten Lustspieldichter! Aber ich! Was wird mit mir armen Musikanten? Ich werde wohl im Alter wie Goethe's Harfner an die Thüren schleichen und um Brod betteln müssen!" Ich sah den hypochondrischen Freund groß an und rieth ihm zu einem Concert, nur von seinen eigenen Sachen und unter Mitwirkung der tüchtigen Wiener Virtuosen, welche sich's gewiß zur Ehre schäten würsen, dem Maöstro mit ihren Talenten beizustehen. — "Du magst vielleicht recht haben!" versetze der Freund nachdenklich, "wenn ich die Kerls nur nicht bitten müßte!"

Er bat sie doch und das Concert kam im Frühjahre 1828 zu Stande. In der nachfolgenden Einladung ist das Programm enthalten.

## Einladung

zu dem Privat-Concerte, welches Franz Schubert am 26. März, Abends 7 Uhr im Locale des österreich. Musikvereins unter den Tuchlauben Nr. 558 zu geben die Ehre haben wird.

## Vorkommende Stücke.

- 1. Erster Satz eines neuen Streich-Quartetts, vorgetragen von den Herren Böhm, Holz, Weiss und Linke.
- 2. a. Der Kreutzzug von Leitner
  b. Die Sterne von demselben
  c. Der Wanderera. d. Mond v. Seidl
  d. Fragment aus dem Aeschylus

  Gesänge mit Begleitung des Piane
  Forte, vorgetragen von Herrn Vogl,
  k. k. pensionirten Hofopernsänger.
- 3. Ständchen von Grillparzer, Sopran-Solo und Chor, vorgetr. v. Fräulein Josephine Fröhlich und den Schülerinnen des Conservatoriums.
- 4. Neues Trio für das Piano Forte, Violin und Violoncell, vorgetragen von den Herren Carl Maria von Boklet, Böhm und Linke.
- 5. Auf dem Strome von Rellstab, Gesang mit Begleitung des Horns und Piano Forte, vorgetr. von den Herren Tietze und Lewy dem Jüngeren.
- 6. Die Allmacht, von Ladislaus Pyrker, Gesang mit Begleitung des Piano Forte, vorgetragen von Herrn Vogl.
- 7. Schlachtgesang von Klopstock, Doppelchor für Männerstimmen.
  Sämmtliche Musikstücke sind von der Composition des Concertgebers.
  Eintrittskarten zu fl. 3 W. W. sind in den Kunsthandlungen der
  Herren Haslinger, Diabelli und Leidesdorf zu haben.

Der Saal war vollgepfropft, jedes einzelne Stück wurde mit Beifall überschüttet, der Compositeur unzählige male hervorgerufen. Das Concert warf einen Reinertrag von beinahe achthundert Gulden (Wiener Währung) ab — was damals für eine Summe galt! Die Hauptsache aber: Schubert hatte sein Publicum gefunden und war mit dem frischesten Muthe erfüllt!

Das Concert hatte am 26. März 1828 stattgefunden. Merkwürdig genug! Das Jahr vorher, an dem selben Tage, war Beethoven gestorben.

Am 29. März 1827 hatte ich mit Schubert den Leichenzug nach dem Währinger Kirchhofe begleitet, wo Anschütz die von Grillparzer verfaßte Leichenrede hielt. Und das Jahr nachher Schubert's erstes Concert! Und über's Jahr?!

Im September 1828, nach dem Succès d'estime, ober dem Chrendurchfall meines nichts weniger als ersten, aber von allen zuerst zur Aufführung gelangten Lustspiels "Der Brautwerber", fand der Freund Gelegenheit, mich zu trösten wie ich früher ihn. Nach dem Theater hatte ich mich mit Grillparzer, Schubert, Schwind, Schober und anberen Freunden in unser gewöhnliches Gasthaus bestellt, war aber nicht im Stande, das Rendezvous einzuhalten, hätte mich lieber in den Bauch der Erde verkriechen mögen. So lief ich in den dunkeln Strafen herum und stieß nach Mitternacht auf Grillparzer, der mich auf die liebenswürdigste Weise aufzurichten bemüht war. Um nächsten Morgen besuchten mich Schwind und Schubert, der meine Hypo= chondrie gar nicht begreifen konnte. "Mir hat das Lustspiel ganz außerordentlich gefallen" — versicherte er wiederholt — "uns Allen! Und wir find doch keine Efel!"

"Was hilfts? wenn ich Einer bin!" versetzte ich halb ärgerlich, halb lachend.

Schubert wohnte damals in der Vorstadt Wieden, ich auf der Landstraße — so kam es, daß wir uns im Novemsber bei schlechtem Wetter ein paar Tage nicht gesehen hatten. Er war auch im Gasthause nicht erschienen, weder des Mitstags noch des Abends. Schon früher hatte er über Mangel an Appetit geklagt, sich unwohl gefühlt, doch kam das dissweilen vor und schien uns nicht von Bedeutung.

Da erhielt Schober einen Brief des Freundes — vers muthlich den letzten seines Lebens. Die Zeilen lauteten:

"Lieber Schober!

Ich bin krank. Ich habe schon elf Tage nichts gegessen und nichts getrunken, und wandle matt und schwankend von Sessel zu Bett und zurück. Rinna behandelt mich. Wenn ich auch was genieße, so muß ich es gleich wieder von mir geben.

Sei also so gut, mir in dieser verzweislungsvollen Lage durch Lectüre zu Hilse zu kommen. Von Cooper habe ich geslesen: Den letzten der Mohikaner, den Spion, den Lootsen und die Ansiedler. Solltest Du vielleicht noch was von ihm haben, so beschwöre ich Dich, mir solches bei der Frau v. Bogner in Kaffeeh. zu depositiren. Mein Bruder, die Gewissenhaftigkeit selbst, wird solches am Gewissenhaftesten mir überbringen. Oder auch etwas Anderes.

Dein Freund Schubert."

Der Zettel war ohne Datum. Ohne Zweifel die Letzten Zeilen des kranken Freundes! Aber wer glaubt in der Jugend an Krankheit und Tod?

Als ich Schubert zum lettenmal besuchte — es war am 17. November — lag er hart darnieder, klagte über Schwäche, Hitze im Kopf, doch war er noch des Nachmittags vollkommen bei sich, ohne Anzeichen des Delirirens, obwohl mich die gedrückte Stimmung des Freundes mit schlimmen Ahnungen erfüllte. — Sein Bruder kam mit den Aerzten — schon des Abends phantasirte der Kranke heftig, kam nicht mehr zum Bewußtsein — der heftigste Typhus war ausgebrochen. Bereits am Elisabethstage, bald nach 3 Uhr des Nachmittags, war er eine Leiche. Noch die Woche vorher hatte er mir mit allem Eiser von der Oper gesprochen, und mit welcher Pracht er sie orchestriren wolle! Auch völlig neue Harmonien und Rhythmen gingen im Kopfe herum, verssicherte er — mit diesen ist er eingeschlummert.

Am 21. November 1828 wurde Franz Schubert mit seinen Melodien im 32. Jahre seines Alters zu Grabe getragen.

Schwind und ich konnten lange Zeit nicht begreifen, daß dieser Dritte im Bunde nicht mehr mit uns wandeln sollte. Jeder von uns Beiden wäre gern statt des Freundes gestorben — ein verzeihlicher Egoismus! Man will keinen ungeheuern Berlust erleiden, und darum lieber nicht sein, als Schmerz und Qual empfinden. "Nicht sein ist besser als sein!" sagt eine Formel alt-egyptischer Weisheit. Und im Dedipus lautet das:

"Nie geboren zu sein, ist der Wünsche größter!"

## V.

(Ein Schubert-Sänger. — Der Compositeur des "Borfbarbier" und sein mundliches Testament.)

Der Mensch lebt! ein paar Tage und wie schnell hat er vergessen. Der Mensch stirbt! ein paar Tage und wie schnell ist er vergessen. Iba Gräfin Hahn = Hahn.

Die besten Schubert=Sänger waren ihrer Zeit der theatralische Vogl und dessen vorzüglichster Schüler, der noch lebende Varon Schönstein. —

Johann Michael Bogl war ein ebenso großes Talent als eine höchst merkwürdige Persönlichkeit. An ihn knüpft sich zugleich die Erinnerung an die goldene Zeit der Wiener Oper. Ihrer wie seiner darf daher in diesen Wiener Memoiren wohl einige Erwähnung geschehen.

Vogl war im Jahre 1768 in dem oberösterreichischen Städtchen Stehr geboren. Als Sängerknabe an der dortigen Pfarrkirche erhielt er gründlichen Musikunterricht, legte später die Ghmnasial= und philosophischen Studien in dem Stifte

Kremsmünster zurück. Nun waren in dem Kloster bisweilen kleine geistliche Schaus und Singspiele aufgeführt worden, die letzteren von der Composition und unter der Leitung des talentvollen Süßmaher und unter der thätigsten Mitswirkung des jungen Vogl, welcher als Schauspieler und Sänger reichlichen Beifall erntete.

Mit diesen theatralischen Lorbeern geschmückt, begab er sich nach Wien, um die juridischen Studien anzutreten, die er auch vollendete. Der Sänger stand eben auf dem Punkte, seine amtliche Praxis zu beginnen, als er durch Süßmaher (inzwischen Hoftheater-Rapellmeister), der sein Talent längst erkannt hatte, einen Ruf zum Hofoperntheater erhielt. Bom Jahre 1794 bis 1822 gehörte Bogl nun einem Künstlerkreise an, welcher für die Entwicklung und Weiterbildung der deutschen und dramatischen Sangkunst von hoher Bedeutung war. —

Mit Bogl wirkten zu gleicher Zeit: Weinmüller, Saal, Sebastian Mayer, Baumann und Gottbank als Komiker, die Damen Saal, Laucher und Bondra; später Anna Milder, Anna Buchwieser (Forti, Wild), zulest Wilhelmine Schröber und Karoline Unger.

Sowohl die große Oper wie das Singspiel waren durch diese Kräfte gehörig vertreten, man war im Stande, auch kleinere Partien durch geschickte Repräsentanten zu bessetzen und so dasjenige zu erreichen, was eigentlich das Ziel und die Seele alles theatralischen Unternehmens ist oder sein soll: ein künstlerisches Ensemble. Durch Bogl's Hinzutreten gelangte übrigens der Getst der an sich vorstrefflichen Gesellschaft erst völlig zum Durchbruch. — Eine

imposante, fräftige Persönlichkeit, eine ausdrucksvolle Miene, freier, edler Anstand, der wohltönendste Bariton, waren die äußeren Vorzüge des deutschen Sängers; dabei erschienen allerdings die Bewegungen der Hände und der allzu großen Füße nicht immer als die anmuthigsten, auch war hie und da eine Stellung in einer griechischen Heldenrolle etwas zu absichtlich der Antife entnommen. —

Im Gesang verfolgte Bogl mit strenger Consequenz und mit vollem Bewußtsein den einzig richtigen Weg der dramatischen Gesangskunst. Er besaß ein seines Ohr für den Rhythmus der Verse, und hatte das, seitdem, wie es scheint, beinahe verloren gegangene Geheimniß des rezitativischen Bortrages vollkommen inne; ebenso wenig waren ihm die Gesetze der Harmonie fremd, durch deren Kenntniß und Studium es dem Sänger einzig möglich wird, in Ensemblestücken gehörig mitzuwirken, bald hervorzutreten, bald sich unterzuordnen, und Licht und Schatten so zu vertheilen, daß dem Sinne des mehrstimmigen Gesangstückes sein ihm gebührendes Recht werde.

Vogl's Element war vorzugsweise die Darstellung des Charakteristischen; hier, in der Verbindung der Wahrheit mit der Schönheit, seierte er seine höchsten Triumphe, auch erfreute er sich wahrhaft nur an Kollen, die es ihm möglich machten, einen entschiedenen dramatischen Charakter darzustellen, während ihm zum Beispiel die Nebelsgestalten der (damals) modernen italienischen Oper zum Gränel und Abscheu dienten. Dafür machten ihm die Gegner seiner Gesangsweise häusig den Vorwurf, er versnachlässige allzu sehr den bindenden, slüssigen Gesang, wie ihn etwa die Arie erfordert.

So stellte man ihm auch den künstlerisch weit minder ausgebildeten Wild nicht ungern entgegen, der freilich den Zauber der Jugend voraus hatte und der sich schon durch den wunderbaren Schmelz seiner Tenorstimme Aller Herzen leicht gewann. Vogl konnte nicht umhin, bei allem Selbstebewußtsein, die glänzenden Gaben und Vorzüge seines jungen Nebenbuhlers anzuerkennen, wenn er auch gelegentlich über das Publicum in Harnisch gerieth, welches den Fehlern und Unarten seines Lieblings beinahe noch mehr zujubelte, als es über sein wirklich Gutes und Lobenswerthes entzückt war.

Von seiner Seite verharrte Vogl fest auf seinem, nun einmal klar erkannten, viel durchdachten, wohl auch an sich richtigen Princip, zu welchem er sich in Wort und That leidenschaftlich bekannte und nicht einen Schritt von seiner idealen Bahn abwich.

Dem dramatischen Sänger und Menschendarsteller hat es übrigens durchaus nicht an Methode gefehlt; bei dem Ernste, der ihm innewohnte, bei dem unablässigen Triebe zum Lernen ließ er auch kein Hilfsmittel unbeachtet, welches ihn bei Lösung seiner Lebensaufgabe fördern konnte. Ein gün= stiges Geschick fügte es, daß er im Anfang seiner Laufbahn auch für kleinere Partien der italienischen Oper verwendet wurde, wobei er mit dem berühmten Crescentini in ein freundliches Verhältniß gerieth. Von jeher waren die Italiener im Besitz einer richtigen Methode. Sie articuliren deutlich, wissen mit der Stimme Haus zu halten, sie durch häufiges Solfeggiren geschmeidig zu bewahren, zu beherrschen, die tauglichen Punkte zum versteckten Athemholen verstehen sie geschickt aufzufinden, und ihre Verzierungen sind immer präcis, auch geschmackvoll. Was sich von solchen Künsten Bauernfeld. Gefammelte Schriften. XII. Bb.

und Fertigkeiten erwerben und verwerthen ließ, entging nun dem deutschen Sänger durchaus nicht; dabei hütete er sich aber sorgsam, in die Fehler des hohlen Pathos oder des Concertgesanges auf dem Theater zu verfallen. So wußte er sich auch in der italienischen Oper Geltung zu verschaffen, doch nur in der deutschen und französischen erreichte er den Gipfel seines Ruhmes. Bon der erschütternosten Wirkung war sein Orest in der "Iphigenia auf Tauris", wo er die Lorbeern mit der Milder theilte, über welche sich Schubert freilich gelegentlich äußerte: "Sie singt am schönsten und trillert am schlechtesten." — Allein das Trillern ist nicht überall am Plate! So auch nicht in der "Schweizer=Familie", deren bedeutender Erfolg dem Zusammenwirken jener beiden Künstlergrößen hauptsächlich zu danken war. — Unter den hervorragenden Rollen Vogl's wären noch zu nennen: der Patriarch Jakob in "Joseph und seine Brüder", Graf Dunois in "Agnes Sorel", der Oberst im "Augenarzt" (Beides von Gyrowet); ferner Spontini's "Milton", Creon in Cherubini's "Medea." — Es lassen sich kaum zwei verschiedenere Persönlichkeiten erdenken, als die des Te lasko in "Ferdinand Cortez" und des Grafen Almaviva in "Nozze di Figaro." Wenn Vogl als wilder Mexikaner durch seine leidenschaftliche Gluth hinriß, so zwang ber ffolze, vornehme Graf, nach seiner Arie im zweiten Act, einemi, damals bekannten Schriftsteller und Theater=Enthusigsten dusruf ab: "So und nicht anders singt ein ppnischer Grande erster Classe!" vif 119(Pagl's lette bedeutende Schöpfung war die des

Prophetenij Daniel in "Baal's Sturz" von Weigl. Man Pergaß Haheis hie Lampen und Coulissen, während die alts testamentarische Zeit wie verkörpert aus ihrem ehrwürdigen Grabe hervorstieg. —

Sein letztes Auftreten (im Jahr 1822) fand in einer sogenannten Nebenrolle statt, im Gretry's "Blaubart" mit Forti und Wilhelmine Schröder. Wenn die Schöne im letzten Act von dem ehelichen Tyrannen an ihren wallensten blonden Locken unbarmherzig über die Bühne gezerrt wurde, so brach der Zuschauerraum in lauten Jubel aus; iber neben Jugend, Schönheit und Anmuth machten sich unch Geist und Kunst des reisen Alters bemerkbar. Vogl als "alter Castellan" schuf eine Mustergestalt im kleineren Venre, und über den Vers: "Was gehen mich die Weiber in!" erhob sich fast ein noch größerer Beisallssturm, als hn die göttliche Minna erregt hatte.

Mit Schubert bekannt geworden, hatte Vogl den "Erlkönig" bereits im Jahr 1821 auf dem Theater vorzetragen und den jungen Compositeur, der ihn am Clavier regleitete, gewissermaßen dem Publicum vorgestellt. Jest, von der Bühne entfernt, aber die Kunst noch immer im Berzen, bot sich dem Beteranen in den Liedern Schubert's vas willkommenste Element dar, sich aufzufrischen und in ebendiger Theilnahme zu erhalten. Er fam den Wünschen zebildeter Kunstfreunde gerne entgegen und sang jene drama= ischen Lieder bis in sein hohes Alter, wo dann freilich Geist ind gebildeter Vortrag nicht immer ausreichten, den völligen Mangel an Stimme zu ersetzen. "Memnon", "Antigone ind Oedip", Fragment aus dem "Aeschylus", "Orest", "Philoktet", "Der zürnenden Diana", "Der Wanderer", "Der Einsame", "Ganymed", "Schwager Kronos", "Die Müllerlieder", "Die Winterreise" und sofort, bildeten

sein reiches Repertoire, welches wir nicht müde wurden, anzuhören. —

Ueber den Mann selbst erübrigt noch Einiges zu sagen. — Vogl war durchwegs kein gewöhnlicher Mensch, wohl aber ein sonderbarer Kauz, ein Sonderling. Das Kloster, die klösterliche Erziehung staken ihm im Leibe und hatten dazu gedient, eine gewisse, schon in den Reimen seines Wesens gelegene Beschaulichkeit zu nähren und zu pflegen, welche nicht selten den wunderlichsten Contrast mit seinem Stande und seinen äußeren Berhältnissen bildete. Der Grundton seines Wesens war eine moralische Stepsis, ein grübelndes Zergliedern seines Selbst so wie der Welt; ein innerlicher, nie ruhender Antrieb, von Tag zu Tag beffer, vollkommener zu werden, verfolgte ihn durch sein ganzes Leben, und wenn ihn die Leidenschaft, wie alle reizbaren, zugleich fräftigen Naturen, bisweilen zu gefährlichen, ja frevelhaften Schritten hinriß, so kam er wohl dahin, sich darüber selbst anzuklagen, zu zweifeln, zu verzweifeln, bis ein neuer Fehltritt neue Selbstvorwürfe brachte, Gewissensbisse, Zerknirschung. Lecture und Studien standen natürlich mit dieser Sinnesrichtung im innigsten Zusammenhang. Das alte und neue Testament, die Evangelien der Stoiker: Mark Aurel's Betrachtungen und Epiktet's Enchiridion, Thomas a Rempis, Taulerus hatte Vogl zu steten Begleitern und Rathgebern seines Lebensganges auserwählt. Das Buch "von der Nachahmung Christi" übersette er und ließ es in Abschriften unter ähnlich gesinnte Freunde vertheilen. So kam mir auch ein Werk des Epiktet zu Gesicht, von Vogl's sauberer Handschrift in vier Sprachen (griechisch, latein, englisch und deutsch) copirt. — Man glaube aber ja nicht, daß erst

der lebensmüde Greis zu solcher Art von Tröstung seine Zuslucht nahm; der religiös-philosophische Faden, bereits im Kloster angesponnen, hatte sich durch Vogl's ganzes Leben ununterbrochen fortgezogen.

Run war es freilich eine ziemlich wunderliche Ersscheinung, wenn man den gefeierten Theaterhelden im Costume des Agamemnon, Orest oder sonst eines heidenischen Heros in der Garderobe sitzen und mit Ausmerkssamkeit in den Evangelien lesen sah, oder im Thomas a Rempis! Wer aber die Langeweile des Treibens hinter den Coulissen kennt und die schaalen Reden und Späße, die dort gang und gäbe sind, der wird es wohl begreislich sinden, daß sich ein geistreicher Mann von seiner lästigen Umgebung auf diese Weise zu befreien suchte und lieber sür einen Sonderling gelten mochte, als sich dem völlig Geistlosen, Rohen und Absurden preiszugeben. Einige Eitelkeit mochte wohl auch mit im Spiele sein, was die ungebildeteren Collegen bald begriffen und es an Scherzreden über den gelehrten Mimen nicht hatten sehlen lassen.

Seit Jahren war Vogl durch ein Gichtleiden gequält, welches sich in verschiedenen Formen äußerte und den, trotz seinen Stoikern immer ungeduldigen und des Duldens ungeswohnten Mann häusig in die übelste Laune versetzte. Wie erstaunten aber die Freunde, als ihnen der Hagestolz plötzlich seine nahe bevorstehende Vermählung eröffnete! Nach seiner versteckten Weise hatte er nie von einem ähnlichen Vorsatze gesprochen, ja, man konnte aus seinen Aeußerungen weit eher abnehmen, daß er Zeitlebens unverheirathet zu bleiben gedenke. Nun aber erfuhr man mit einem Male, er habe Jahre her mit einem, fast außer Zusammenhang mit der

Welt erzogenen weiblichen Wesen in einer Art von ethisch= pädagogischem Verhältniß gestanden, wobei er sich als berathenden Freund und Lehrer benahm, während ihm das sanfte Gemüth des nicht mehr ganz jungen Mädchens mit leidenschaftlicher Verehrung zugethan war.

Im Jahre 1826, in Bogl's achtundfünfzigstem Lesbensjahr, wurde die Berbindung vollzogen, welche den gereiften Sänger noch im Herbst seiner Tage mit einem Töchterlein beglücken sollte. Doch nahmen Kränklichkeit und üble Laune zu, die Welt schien dem Leidenden nun völlig "im Argen" zu liegen (eine seiner Lieblingsphrasen) und es bedurfte der ganzen himmlischen Geduld der sansten und frommen Frau, um weder in der Krankenpslege noch im Zusprechen und Trösten völlig zu ermatten. Bei alledem überlebte der sieche und noch immer singende Greis den lebenssträftigen Liederdichter um volle zwöls Jahre. Die verhängnissvolle Stunde schlug ihm erst am Abend des 19. Novems ber 1840 — gerade am Jahress und Erinnerungstage von Schubert's, bereits im Jahre 1828 erfolgtem Ableben. —

Das Sterben ist nach Friedrich Schlegel ein philossophischer Act; — ich halte das Sterbenmüssen für eine Art Beleidigung, die uns die Natur anthut. Mein Ich soll wieder aufhören — das ist die Bedingung, unter welcher ich existire. Welche Zumuthung! Wer weiß, hätte ich die Existenz, wäre mir die Bedingung im Voraus bekannt, übershaupt angenommen! — —

Vier Jahre vor Bogl's Ableben, im Jahre 1836, hatte ich einen anderen alten Freund und Sonderling verloren, meinen ehemaligen Clavierlehrer, den Compositeur bes "Dorfbarbier", Johann Schenk. Er war ein Schüler bes berühmten Wagenseil, der ihn in die Geheimnisse des Contrapuncts und Doppelcontrapuncts eingeweiht, auch die alten Meister von Palästrina dis Händel gründlichst mit ihm durchstudirt hatte. Als Beethoven im Jahre 1792 bei Joseph Handn die Harmonielehre zu studiren begann, verstrugen sich der stürmisch-geniale Schüler und der etwas pedantische, mit seinen eigenen Arbeiten über und über beschäftigte Lehrer nicht immer zum Besten. So, wenn der Meister, eine Ausgabe slüchtig durchblickend, ganz kurz sagte: "Das stimmt ja nicht!" erwiderte wohl der Feuerkopf von Schüler: "Es muß stimmen!" und rannte spornstreichs davon. —

Durch Abbé Geline f's Vermittlung wurde nun der gelehrte und bescheidene Schenk in Vorschlag gebracht, um Meister Haydn zu ersetzen. Beethoven war damit einverstansten. Der gradus ad Parnassum von Foseph Fux ward vorgenommen und rasch an's Werk geschritten. Da entstand ein sonderbares Verhältniß, indem der neue Lehrer, die Größe seines Schülers erkennend, den höchsten Respect vor ihm empfand und sich selbst nur als Werkzeug betrachtete, um zur theoretischen Ausbildung des werdenden musikalischen Titanen sein Scherslein beizutragen. Der unruhige Kopshielt aber nicht lange an, kaum ein volles Jahr währte der Unterricht.

Mitten hinein kam ein Zettel: "Lieber Schenk!

Ich wünschte nicht, daß ich schon heute fort würde reisen nach Eisenstadt." (Auch Handn weilte dort und Beethoven war von dem Fürsten Eszterhazy für längere Zeit dahin berufen.) "Gerne hätte ich noch mit Ihnen gessprochen. Unterdessen rechnen Sie auf meine Dankbarkeit für die mir erzeigten Gefälligkeiten. Ich hoffe Sie bald wieder zu sehen und das Vergnügen Ihres Umgangs genießen zu können. Leben Sie wohl und vergessen Sie nicht ganz Ihren Beethoven."

Späterhin bildete sich bei aller ihrer Verschiedensheit noch ein innigeres Verhältniß zwischen den beiden Maöstri's aus und dauerte bis zu Beethoven's Ableben im Jahre 1827.

Der alte Schenk hatte in seiner Jugend viele Opern geschrieben, deren sich mehrere, wie "Die Jagd", "Die Weinlese", "Der Faßbinder", durch längere Zeit auf dem Repertoire erhielten. Sein komisches Meisterwerk: "Der Dorfbarbier" war am 6. November 1796 im Kärntnerthortheater zum ersten Male zur Aufführung gelangt, mit Baumann als "Adam" und Weinmüller als "Lut." Die Oper erlebte viele hundert Wiederholungen und reicht bis in die Neuzeit, wo sich noch Restron als "Adam" versuchte. Zuletzt brachte das "Strampfer=Theater" die lustige Arbeit noch im Winter 1872 zur Darstellung und machte Glück damit. — Das Leichte, Gefällige, Zierliche und Anmuthige, mit einem gewissen naiven Humor gebracht, war das musikalische Element, auf welches Meister Schenk (wie auch Dittersdorf mit seinem "Doctor und Apotheker") angewiesen war, wie schon die Wahl ihrer ländlichen und häuslichen Stoffe darthut; die Reinheit des Satzes, die nette Instrumentirung geben dem Gedanken zugleich eine gewisse klassische Vollendung.

Es war ein kleines, aber liebenswürdiges Genre. Damit gab sich aber ber im Stillen überaus ehrgeizige Schöpfer des luftigen "Adam" nichts weniger als zufrieden. Eine große tragische Oper im Gluck'schen Styl schwebte ihm stets als Ideal vor der Seele und sollte endlich in einem heroischen "Achmet und Almazinde" in's Leben treten. Das Publicum ließ die Oper fallen, das Werk langjähriger Studien, gewissenhaften Fleißes. Der Componist war tief erschüttert, Schwermuth und Trübsinn bemächtigen sich seiner, ein heftiges Nervenfieber erfolgte. Der Kranke genas, wurde förperlich wieder vollkommen gesund und kräftig, allein die Rraft seines Geistes schien durch seinen Mißerfolg wie gebrochen. Der Mann hatte das Vertrauen auf sein Talent verloren. So zog er sich noch in ziemlich guten Jahren für immer von der gleißenden Bühne zurück, arbeitete für sich im Stillen, gab dabei Clavierstunden, doch mit Auswahl, nur in Häusern, die ihm sonst befreundet oder genehm waren. Er unterrichtete auch die Töchter des von ihm hochverehrten Hofcapellmeisters Weigl, die er mir oft genug als Muster anpries, benn ber alte Schenk war ber Hausfreund meiner Angehörigen und mein Clavierlehrer seit meinem achten ober neunten Lebensjahr. Er war groß und fräftig gebaut, immer nett und fauber gekleidet, nur mußte auch der neue Rock den alten Schnitt bekommen — so ging er stattlich einher, mit weißer Halsbinde, in kurzen Beinkleidern, Strümpfen und Schnallenschuhen. Zu Pantalons ließ er sich nur schwer bewegen, erst in seinen letten Lebensjahren. Seiner Bildung nach gehörte Schenk der josephinischen Zeit an. Ohne ge-Iehrte Erziehung, ohne geregelte Studien hatte er doch von jeher den größten Respect für Kunft und Wissenschaft. Außer einer bedeutenden musikalischen Sammlung schaffte er sich nach und nach eine Bibliothek der classischen Schriftsteller an, der nichtdeutschen in Uebersetzungen. Er las viel und eifrig, besonders historische Werke, und Namen wie Gibbon und Robertson kamen nie ohne Ehrfurcht über seine Lippen, wie ihm unter den Dichtern Klopstock und Gellert als die höchsten und unerreichbarsten Muster galten. seiner Person, so herrschte auch in seinem Wohnzimmer die größte Ordnung; wer ihn besuchte, erhielt den Eindruck einer abgeschlossenen, stillen, reinlichen Existenz, und so bot er im Ganzen das liebenswürdigste Bild eines behaglichen alten Junggesellen und Hagestolzen dar. Es gab Familien (worunter auch die meinige), in deren Kreisen er seit dreißig Jahren und länger heimisch blieb, und für welche er eine rührende Treue und Anhänglichkeit bewahrte, an allen häus? lichen Ereignissen liebevoll theilnehmend, auch in bedenklichen Tagen, ohne sich aufzudrängen, immer zu Rath und Hilfe bereit.

Mein alter Jugendlehrer wurde im Laufe der Jahre mein wahrer väterlicher Freund, der auch große Stücke auf mich hielt. Ich machte ihn mit Schubert bekannt, und der alte Classifer ließ der neuen Romantik alle Gerechtigkeit widerfahren, wie er in der Folge auch an meinen dramatischen Versuchen und Erfolgen den innigsten Antheil nahm und den Vorstellungen meiner Lustspiele bisweilen beiwohnte, und zwar im Orchester, da seine Harthörigkeit zugenommen hatte.

Der gute Schenk war inzwischen immer älter und gebrechlicher geworden, hatte zuletzt die Lectionen aufgeben müssen. Ich benützte die Gelegenheit, um ihn auf sein Gewissen zu befragen, ob er nicht etwa in Verlegenheit gerathen, einer Beihilse bedürftig sei. Der alte Mann, der mich in meinen jungen Tagen wie oft beschenkt hatte, durste mir gegenüber offen sein, er versicherte mich aber, daß seine Besdürfnisse, wie ich wisse, gering seien, und daß er habe, was er brauche. So war es auch. Er besaß ein kleines aufgespartes Capital und seine Verhältnisse waren vollkommen geregelt; er lebte einen Tag wie den andern, kaum daß er sich ab und zu von mir in unser Gasthaus zu Tisch laden ließ. Er wollte nicht aus seinem Geleise heraus. Seit vierzig Jahren speiste er im "Jägerhorn", saß täglich in demselben Winkel, bekam die gewohnten ausgiebigen Portionen immer um denselben Preis.

Eines Tages eröffnete er mir aber nach einer andern Richtung sein Herz. Er habe in seiner Jugend eine Oper geschrieben, die "I ag d" — berichtete der Greis; das Ding habe gesallen, sei jedoch unreif, erst jetzt, im Alter, und mit hinreichender Ersahrung wisse er, woran es sehle. Vor Allem am Text! Wenn ich ihm den umarbeiten, hübsche neue Strophen sür Arien, Duette, Ensembles machen wollte! Ich ließ mich dazu herbei, schrieb ihm einen ganzen neuen ersten Act, worüber er entzückt war, sich gleich darüber hersmachte. Ich sah die Arbeit als ein Spielzeng des Alters an, was es auch wohl war, und zögerte mit dem zweiten Act, da mich eben ein neues Lustspiel über und über beschäftigte.

Während dem war mein guter Alter nicht unbedenklich erkrankt; der Arzt und Freund, der ihn behandelte, fing an, vom Geistlichen und vom Testamente zu sprechen, wofür der arme Schenk durchaus keine Ohren hatte. So zog sich die Sache hin, bis die Schwäche des Dreiundachtzigers zunahm und man ihm die letzte Delung verabreichen mußte. Nur ein mündliches Testament war mehr möglich. Ich wurde dazu berusen. Kapellmeister Weigl und ein junger Advokat, einer der letzten Schüler des Maöstro, auch einige Hausgenossen wohnten dem Acte bei. — Der schwer Kranke, befragt, wer sein Erbe sein solle, murmelte für sich, gab lange keine Ausstunft; auf wiederholtes Drängen von Seite des Advocaten lallte er endlich: "Muß ich denn sterben?"

Man versicherte ihn des Gegentheils, doch gelte es, auf alle Fälle gefaßt zu sein — wem er also sein Hab' und Gut vernachen wolle?

"Vermachen?" wiederholte der Patient und suchte sich aufzurichten. "Einem Anderen vermachen? Dann hab' ja ich nichts, wenn ich am Leben bleibe."

Man suchte ihm begreislich zu machen, daß er für diesen erwünschten und gehofften Fall unbestrittener Eigensthümer bleibe und daß das Testament nur nach ihm zu gelten habe. — Es war nicht leicht, einem von jeher eigenssinnigen und argwöhnischen Manne, der nun nicht mehr im Vollbesitz seiner Sinne war, die Sache begreislich zu machen. Als es sich aber darum handelte, seinen Erben namhaft zu machen, da blieb der dem Scheiden Nahe vollkommen versstockt. Der junge Advocat fragte nun, ob Schenk Verwandte habe. — Dieser verneinte mit einer leisen Kopsbewegung. — Wen er also zum Erben einsetzen wolle? Der Rechtsfreund nannte mehrere Namen, auch den meinigen.

"Mein lieber Eduard" — hauchte mein ehemaliger Lehrer gerührt, und suchte meine Hand.

Ich war stummer Zeuge geblieben, hatte mich durch= aus nicht in die Verhandlung eingemischt, befand mich über= bies in einer eigenthümlichen Lage. Lange vor der Catastrophe hatte Schenk, wie mir der Rechtsfreund mitgetheilt, diesem eröffnet, daß ich der Erbe seines Vermögens sein solle; diesselbe Erklärung hatte er auch nach der Beichte noch in Gesgenwart des Geistlichen von sich gegeben. Von da an versschlimmerte sich aber sein Zustand und er war wenige Stunzden darauf nicht mehr vollkommen zurechnungsfähig. — Ein "Ja", welches mich in Gegenwart der Zeugen als Erben bestätigte, war aus dem Kranken nicht herauszusbringen; man nannte ihm also auch andere Namen, auch den Weigl's.

"Mein verehrter Hofcapellmeister" — hieß es — "mein lieber Eduard."

Ob vielleicht die Beiden mit ein and er erben sollten?

"Sind Beide gute, liebe Männer — werden sich versgleichen."

Das ginge nicht an, eine bestimmte Willenserklärung sei nöthig, der Namen des Erben müsse genannt werden. Der Sterbende brachte endlich nach langem Zureden den Namen "Weigl" hervor. — Der Advocat sah mich verswundert an. Ich winkte ihm leise, den Leidenden nicht länger zu quälen.

Hier war ein merkwürdiger psychologischer und pathoslogischer Fall. Kein Zweisel, der alte Schenk hatte mir seit Jahren sein Erbe zugedacht, doch trug er, wie viele Leute, eine gewisse Scheu, seinen letzten Willen niederzusschreiben — jetzt aber, da er sich mündlich erklären sollte, überkam den erschöpften Mann der gewohnte Respect vor dem gleichfalls gegenwärtigen Hoscapellmeister, seine Liebe

für mich trat in den Hintergrund, und der Compositeur der "Schweizer-Familie", ein mehr als wohlhabender Mann, war zu seinem eigenen Erstaunen de facto Erbe des armen "Dorfbarbier" geworden.

Der Rechtsfreund war ärgerlich über die unerwartete Wendung und ließ nicht ab, den Kranken zu quälen, bis er aus dem Erblasser heraus bekam, daß mir sein Clavier und seine Bibliothek zufallen solle.

Ich dankte dem Himmel, als die peinliche Stunde vorüber war.

Am Christtag 1836, am frühen Morgen nach dem Abende des mündlichen Testamentes, hauchte mein alter Schenk seine kindliche Seele aus.

Weigl hatte mich ersucht, gemeinschaftlich mit ihm ben Nachlaß durchzusehen. Wir fanden Wäsche und alte Kleider in Unzahl, ganze Laden voll Zwiedack und Speiseresten, dagegen eine höchst werthvolle Musikaliensammlung. An baarem Gelde waren nur einige hundert Gulden vorhanden, allein eine hübsche Anzahl von "Tausendern" in Metalliques und Rothschild'schen Losen. Der verschlossene Schenk hatte sich gegen Niemanden jemals über seine versborgenen Schäße ausgesprochen. — Weigl schien fast verlegen über den unerwarteten Zuwachs seines ohnehin nicht unbedeutenden Vermögens. Er bat mich, ihn statt des alten Schenk zum Freunde anzunehmen. Das war wohl nur eine Redensart!

Ich hatte dem Erben von der Oper erzählt. Weigl wollte das Manuscript sogleich durchsehen, die Arbeit "seines verewigten und hoch talentirten Freundes" ergänzen, sie zu dessen Andenken zur Aufführung bringen. Ich sah Weigl

im Leben nicht wieder, nach ein paar Besuchen und Gegenbesuchen, vernahm auch nichts mehr von der Sache.

So hatten wir meinen alten lieben Lehrer zu Grabe getragen. Das Legat, welches mir zugefallen, ein Brodsmann'sches Clavier mit schwarzen Unters und weißen Obertasten, stellte sich merkwürdiger Weise als dasselbe heraus, welches vor Jahren zu Grillparzer's ersten Uebungen gedient hatte.

(Beamtenlaufbahn. — Shakspearc als Nahrungsquelle. — Leiden eines jungen Dramatikers. — Hinter den Coulissen.)

So leben wir ein Jeder, Der von der Gans, der von der Feder!

Wenn ich im Gymnasium ein sogenannter fleißiger Student war, auch in den philosophischsphilologischen Classen nicht zurück blieb, so waren dagegen die juridischspolitischen Studien meinerseits nicht eben auf das Eifrigste betrieben, noch die Collegien besonders frequentirt worden. Nur unsmittelbar vor dem Examen ging es immer heiß her! Durch vierzehn Tage, wohl auch die Nächte, wurde "gebüffelt", um die nöthigen "Eminenzen" zusammen zu raffen, deren ich bedurfte, um mein Stipendium nicht zu verlieren. Zufälliger Weise bestand ich besonders glänzend bei Professor Vincenz August Wagner, der auch sonst persönliches Wohlgefallen an mir gefunden hatte. Der lebhafte Mann, noch in den besten Jahren, tradirte Lehens, Handelss und Wechselrecht, gerichtliches Berfahren und Geschäftssthl, war zugleich der

Herausgeber der ersten österreichischen juridischen Zeitschrift. Leider daß mit ihm eine bedeutende wissenschaftliche Kraft frühzeitig verloren ging. — Der Antheil, den er an der Literatur überhaupt nahm, hatte ihn auf mich aufmerksam gemacht, der ich, noch als Student, mit der Uebersetzung mehrerer Shakspeare'schen Dramen debutirte, — ein kühnes Unternehmen, dessen in der Folge des Näheren erwähnt werden soll. — Als ich nun meine Zeugnisse bei dem Fachgelehrten abholte, sagte er mir vieles Schmeichelhafte, sowohl über meine Schriftstellerarbeit, wie über meine mündliche und schriftliche Prüfung, meinen Stil und meinen guten mündlichen Vortrag insbesondere betonend. Dabei verkannte aber der treffliche Mann meine etwaigen Anlagen so wie meine eigentliche Natur so sehr, daß er mir schließlich in Aussicht stellte, mich zu seinem Adjuncten annehmen zu wollen, nur müßt' ich mir erst den Doctorhut verschaffen. Dazu fehlten mir aber die Lust wie die Mittel. Ich lehnte daher gerührten Herzens ab — im Stillen verwundert und beschämt, wie sich der elegante Jurist durch mein zwar gut vorgetragenes, aber nur flüchtig und obenhin, ad hoc (des Examens) zusammen gestoppeltes Wissen zu meinem Gunsten und weit über mein Verdienst hatte täuschen lassen. — Auch ein anderer Plan, der meinem Wesen näher lag, mich um eine philologische Lehrkanzel zu bewerben, ließ keinen nahen Erfolg voraussehen — so erübrigte dem Mittel= und Gönner= Iosen nichts, als in irgend ein Amt unterzukriechen!

Im August 1825 hatte ich mein Jus absolvirt — so war kein Hinderniß, die Beamtenlaufbahn anzutreten, zu welcher auch meine Angehörigen mich zu drängen suchten. Ich war lange unschlüssig, zögerte, wartete ab. Die Poesie und das Burgtheater standen als Zukunftslockungen vor mir und Platen's Verse klangen mir im Ohr:

"Wandle Reiner, der den Dichter-Lorbeer tragen will bavon, Morgens zur Kanzlei mit Acten, Abends auf den Helikon!" —

Was hast Du zu eilen, ein Sclave zu werden! rief ich mir zu — Du bist jung und hast ein ganzes Leben vor Dir! —

So ging ich vorläufig noch nicht unter das Joch, sondern machte im Frühjahr 1826 mit einem Freunde eine Gebirgsreise nach Kärnten, Tirol und in das Salzkammersgut. Ueber volle drei Monate trieb ich mich mit Bauern, Jägern, Berwaltern und Landpfarrern herum und kehrte gegen Herbst, gestärkt an Leib und Seele, doch mit ziemlich leeren Taschen nach dem heißen und staubigen Wien zurück.

"Gestern hab' ich mein Anstellungsbecret erhalten — es ist mir, als sollt' ich gehängt werden!" — Also steht zu lesen in meinem Tagebuch, unter'm 11. September 1826. Ich diente als Conceptspraktikant anfangs bei der n. ö. Resgierung, dann beim Kreisamt V. U. W. W., legte die Prüsfung ab für den Dienst als politischer Verwalter und für das Richteramt in "schweren Polizei-Uebertretungen", später auch die Finanz-Prüfung, trat zur Hofkammer über, und beendete meine Beamtenlaufbahn als Concipist der Lotto-Direction. Seit dem 13. März 1848 hatt' ich es versschworen, je ein Bureau wieder zu betreten. —

Als Student bezog ich meinen Unterhalt, mit Beishilfe eines bescheidenen Stipendiums, hauptsächlich durch "Stunden geben"; der junge Beamte, erst nach Jahren mit einem "Adjutum" von 400 Gulden bedacht, war genöthigt,

die pädagogische Robot, fortzusetzen. Inzwischen hatte sich mir, schon während der letzten Studienjahre, eine andere, etwas ausgiedigere Nahrungsquelle eröffnet. Der Lithograph Trentsensky suchte mich nämlich zu einem allerdings gewagten literarischen Unternehmen anzuwerben. Keck, wie die Iugend ist, schlug ich ein! Es war eine Arbeit, von der man sich nicht nur anständig ernähren, sondern sich auch tüchtig daran üben, daran lernen konnte. Vorschüsse waren geleistet worden, die Vorarbeiten seit mehr als Jahr und Tag im Vereine mit Freunden und Genossen im stillen Fleise vollsbracht — nun sollte das Werk endlich in's Leben treten!

Im Mai 1824 hatten die Anschlagzettel der Wiener Shatspeare=Ausgabe an allen Strafenecken geprangt, und die Namen von unbekannten Studenten und angehenden Literaten dem des größten Dichters aller Zeiten beigesett, mochte wohl Manchem, der die Ankündigung las, fast wie Ironie erscheinen. Aber daran bachten wir kaum in unserer Uebersetzerwuth! Eilf Stücke waren in neuen metrischen Uebersetzungen zu liefern; auf mein Theil kamen: "Die beiden Edelleute von Berona", "Heinrich VIII.", "Troilus und Cressida", "Das Lustspiel der Irrungen", ein paar Acte von "Antonius und Cleopatra", dazu später noch die Gedichte. Der Rest wurde unter literarische Freunde wie Hermannsthal, Andreas Schumacher und Andere vertheilt. Wir Uebersetzer, wie auch Moriz Schwind, der die Bignetten zu zeichnen hatte, standen völlig im Solde Trent= sensky's und erhielten jeden Samstag unsere Wochengage, gleich den übrigen Arbeitern der lithographischen Anstalt. Wir gingen übrigens mit aller Gewiffenhaftigkeit und Pietät an unsere Arbeit, nur daß der Gine mehr in der Manier des

alten Boß mit derben Sprachquadern bauen wollte, der Andere es vorzog, gleich A. W. Schlegel lauter zarte linguistische Mosaiksteinchen sorgsam zusammenzusügen. So gab es häusig philologischen Streit bis auf's Messer, wir konnten nie völlig einig werden, und zuletzt übersetzte ein Jeder, wie ihm der Schnabel gewachsen war.

Wir hatten uns nach und nach so sehr in unsern Autor eingelebt, daß wir gar nicht mehr conversiren konnten, auch mit fremden Personen, ohne uns Shakspeare'scher Floskeln und der beliebten "Humours" zu bedienen, wie ihrerzeit — si parva licet componere magnis — Goethe mit Lenz und Genossen. Auch die Damen unseres Kreises wurden in diese Geheimsprache eingeweiht, und Trentsensth's geistreiche Schwester Therese wußte sich geschickt in ben blühenden Unfinn zu fügen. Reichte ihr z. B. Einer von uns beim Nachtisch einen Apfel mit den Worten des Fähnrich Pistol: "So if und sei fett, schönste Callipolis!" war sie nicht faul, flugs zu erwidern: "Kommt, gebt uns Sett!"-"Gebt mir was Sekt!" jubelte der Chorus, worauf wir uns wacker zutranken. Wurden wir zu einem Diner ober auf einen Ball geladen, so lautete die Annahms-Floskel unweigerlich: "Sei's lebend oder todt, ich komme, wenn ich fann!"

Diese Schwänke gaben wohl auch Gelegenheit zu Mißverständnissen. So eines Tages, als wir bei Trentsensky zu Tische waren und der Bediente die Schüssel herumreichte, fragte ich pathetisch: "Ist das gemeiner phrygischer Lungensbraten?" — Trentsensky's Mama, die sich als Hausfrau beleidigt glaubte, erwiderte darauf in etwas gereiztem Tone: "Nein, das ist Rehbraten!" — "Uss gemeiner phrygischer

Rehbraten!" versetzte ich kaltblütig. Ein allgemeines Ge= lächter klärte die gutmüthige Dame auf, daß man ihre Rüche durchaus nicht tadeln, sondern nur eine Shakspeare'sche Re= densart habe anbringen wollen. Diese Spässe hatten aber auch ihre ernste Kehrseite. Man tappt nicht ungestraft jahre= lang an einem großen Genie herum, welchem zugleich eine gewisse greifbare, zur Nachahmung anreizende äußere Manier nicht abzusprechen ist, an die man sich hält, und wenn man sie tant bien que mal nachäfft, Aehnliches producirt zu haben wähnt. Die Shakspearomanie, an welcher die deutsche Literatur eine geraume Zeit gelitten und welche an dem trefflichen Immermann wie an dem pathologisch= genialen Grabbe vorzugsweise zum Ausdrucke gelangte, ist noch immer nicht völlig überwunden — Zeuge dessen das Preislustspiel v. 3. 1868, "Schach dem König", welches Laube ganz richtig als eine "Shakspeare-Studie" bezeichnet. Rein Zweifel, daß sich der junge Verfasser in sein großes Vorbild verbissen hatte, wie das bei mir vor einigen vierzig Jahren der Fall war.

So hatte ich im Jahre 1824 ein Lustspiel: "Die Geschwister von Nürnberg", zu Stande gebracht, in Manier und Ton stark an die "Edelleute von Berona" mahnend, von meinen damaligen Freunden und Genossen gepriesen, von Grillparzer und Schrenvogel mit Einsschränkungen gelobt, doch jedenfalls, der lebendigen Bühne gegenüber, für kebensunfähig, für "unpraktisch" erklärt, wie vieles Andere von meiner Mache.

In meinen Jünglingsjahren hatte mich nun eine wahre Verzweiflung ergriffen über meine endlos versehlten Versuche, und ich bekam nicht übel Lust, Shakspeare, Tieck und die gesammte Romantik über Bord zu werfen. Von der Uebersetzungs-Robot, die mir längst in der Seele zuwider geworden, war ich endlich im Laufe des Jahres 1825 bestreit — ich legte das Original einstweisen beiseite.

Das Burgtheater, dem ich seit Jahren gegenüber geswohnt, schaute mich so einladend an. Wie aber auf die heißsersehnten Bretter gelangen? Die Neuigkeiten von Deinshardstein, Töpfer, Frau v. Weissenthurn und Anderen wurden immer brühwarm auf die Bühne gebracht — standen sie denn gar so himmelhoch über meinen eigenen Versuchen, die der bärbeißige Dramaturg mit eiserner Consequenz zustückwies! Schren vogel verlangt durchaus ein modernes Lustspiel — das läßt sich auch noch machen!

"Gebt ihr euch einmal für Poeten, So commandirt die Poesie!"

Ein bürgerlich-häuslicher Stoff hatte mir längst vorgeschwebt. Ich las nun den halben Kotzebue eifrig durch, ging auch ein paarmal ins Theater, um mir den modernen Ton zu vergegenwärtigen und aufzufrischen, zugleich das Romantische aus den Gliedern zu bringen. Und so an's Werk! — Im Spätherbst 1826 lagen drei Acte des Lustspiels: "Leichtsinn aus Liebe" fertig vor mir, die sich endlich der Billigung des Dramaturgen erfreuen durften. Im Februar 1827 war das mehrmals überarbeitete Stück glücklich zu Stande gekommen, und ich sollte damit in meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre auf die Bretter des Hofsburgtheaters gelangen. Gleich hing mir der Himmel voll Geigen — die sich leider nur zu bald garstig verstimmten.

Schrenvogel, der ehrenwertheste Mann und mir insbesondere geneigt, war in Theatergeschäften äußerst ge-

wissenhaft und bedächtig. Das Erstlingswerk eines beinahe unbekannten jungen Dichters auf die Hofbühne zu bringen, sei keine Kleinigkeit, hieß es. Das Lustspiel war endlich im August unbeanständet von der Censur herabgelangt, aber auch im Herbst und Spätherbst war von der Aufführung nicht die Rede; ich wurde auf die nächste Fastenzeit vertröstet! Bis dahin sollte ich fasten? Denn es brannte mir längst auf den Nägeln. Die Shakspeare-Geldquelle war versiegt und als unbesoldeter Kreisamts-Praktikant war ich auf's neue ge= nöthigt, mir meinen Unterhalt durch "Stunden geben" zu verschaffen. So hatte ich längst auf das Honorar für die Romödie gerechnet, beinahe aber noch mehr auf eine Freikarte zum täglichen Befuche des Burgtheaters, wonach es mich zumeist sehnte. Beides sollte mir durch Grillparzer's Beihilfe zu Theil werden, wenn auch nur in beschränktem Maße. Ich erhielt nämlich im Verlaufe des Winters 1828 einen Honorarvorschuß, zugleich wurde mir die Erlaubniß ertheilt, mir in der Wohnung des obersten Kämmerers Grafen Czernin eine Freikarte abzuholen, die ich am nächsten Morgen immer wieder zurückbringen und durch den Rammerdiener Gr. Excellenz auf's neue anfragen sollte, ob die Benützung der Karte auch für den heutigen Tag hohen Ortes gestattet würde! Dieser Theaterbesuch "mit Hindernissen" sagte mir wenig zu, und ich bediente mich der Karte nur bei bedeutenderen Vorstellungen.

Inzwischen war der Honorarvorschuß beiläufig aufsgezehrt, dafür aber ein neues Lustspiel zu Stande gekommen: "Der Brautwerber", in fünf Acten und in — Alexansdrinern! Ich hatte das Stück zuerst meinem Gönner Grillsparzer überbracht. Als ich ihn das nächstemal besuchte, ging

er mit offenen Armen auf mich zu, drückte mich auf's herzlichste an die Brust — er freue sich immer, wenn sich in
unserem Desterreich etwas Geistiges rege und rühre; bessere Alexandriner wären kaum jemals auf der deutschen Bühne
gesprochen worden. (Der Rhythmus also war es, welcher
ben Dichter für das Stück eingenommen hatte, über dessen
sonstige Mängel er leicht hinwegging.) Das Lustspiel müsse
aufgeführt werden, behauptete er, denn es gehöre der Literatur
an, wenn man sich auch von "Leichtsinn aus Liebe" vielleicht
eine größere Theaterwirkung erwarten dürfe.

Grillparzer hat sein Lebenlang die Ansicht fest gehalten, daß ich den mit dem versificirten Lustspiel einge= schlagenen Weg niemals hätte verlassen sollen. Daß die Verse nicht übel waren, mochte ich mir ohne Unbescheidenheit selber zugestehen — aber ob das Publicum Geduld und Ausdauer genug besitzen würde, um das Reimgeklapper durch ein paar Stunden auszuhalten? Sowohl Hofrath Mofel als Theater-Director, wie Schrenvogel als Dramaturg glaubten übrigens für den Erfolg einstehen zu können, und so war von meinem Erstlingswerke weiter nicht mehr die Der "Brautwerber" wurde angenommen, censurirt, die Rollen ausgetheilt, die Leseprobe für April 1828 an= gesetzt. Nun aber fingen die eigentlichen Theaterleiden an! Löwe, der anfangs wenig Lust zeigte, die nicht eben be= deutende Liebhaber=Rolle zu übernehmen, ließ sich endlich erbitten, dagegen sandte seine Schwester, Madame Lowe, ihren Part einfach zurück. Sie spiele zwar das Fach der eleganten Anstandsbamen, allein zur Uebernahme einer Mutter=Rolle fühle sie sich durchaus nicht verpflichtet. Merkwürdig, daß diese Damen niemals älter, ja nicht ein= mal so alt auf dem Theater erscheinen wollen, als sie wirklich sind!

Auch Anschütz hatte nach langem Bedenken heraussgefunden, daß der ihm zugemuthete Part für ihn nicht tauge; statt seiner wurde Koberwein gewählt. Zu gleicher Zeit eröffnete mir Schrenvogel, das Stück sei zu lang; von den mehr als 2000 Versen müßten etwa vierhundert weg— ich sollte mich ohne Zögern darüber machen! Ich war erst wie vom Donner gerührt, bekam aber bald eine wahre Streichwuth und wüthete zuletzt erbarmungslos gegen mein eigenes Fleisch.

Inzwischen wurde Madame Löwe's Weigerung im langsamen schriftlichen Geschäftswege verhandelt, doch stand eine glückliche Beilegung der Sache in Aussicht — allein ein neues Unglück! Madame Anschütz, damals noch die naive Liebhaberin, war nicht unbedenklich erkrankt, und zum Uebersslusse war meinem komischen Alten, Wilhelmi, ein Urlaub für den Monat Juni bewilligt worden. Unter diesen Vershältnissen hatte die Direction beschlossen, das Stück dis zum September hinauszuschieben. Quousque tandem!

Schrenvogel, der meine Entmuthigung sah, suchte mich zu trösten; wer auf's Hoftheater kommen wolle, müsse sich Einiges gefallen lassen! Uebrigens wolle man darauf antragen, daß ich einstweilen die "Hauskarte" und das Honorar bekäme — da geschah es aber, daß sich Graf Czernin, dermalen in Baden, den Fuß gebrochen hatte, wodurch alle Geschäftsanträge wegsielen.

Endlich, am 23. August, kam es zur Leseprobe, die mir nicht den günstigsten Eindruck hinterließ. Der Neuling hatte sich erwartet, die Damen und Herren würden ihre Rollen völlig im Charafter con amore vortragen, in lebhafter Rede und Gegenrede, so daß sich troß der mangelnden Action doch immerhin ein geistiges Bild des Ganzen dem aufmerksamen Zuhörer kundgäbe — statt dessen war ein schläfriges Herunterlesen, ein häusiges Stocken und Stottern, von raschem Einfallen keine Rede, auch wurden Worte wie Sätze disweilen ohne Sinn vorgebracht, die Schreibsehler langsam verbessert, dadurch die einzelnen Scenen wie der Zusammenhang nur zu oft unterbrochen — kurz, man wuste nicht, woran man war, und mein Stück kam mir bei dieser höheren Buchstadir-Uedung geradewegs wie eine Schülerarbeit vor. In der Folge hatte ich mich an dieses summarische Leseversahren gewöhnt, welches eigentlich zu nichts dient, als den Copisten zu controliren, und wobei die Darsteller der Hauptrollen häusig durch ihr Nichterscheinen glänzen.

Wie oft hatte der dienstthuende Regisseur die zarten Aeußerungen meiner weiblichen Heldin mit der Lorgnette herunterbuchstadiren müssen! Man gewöhnt's. Bisweilen sas ich selber mit, und Freund Laube, ein Lesekünstler, ersette nicht ungern einen fehlenden Helden oder Intrigant.

Bei den Proben des "Brautwerbers" benahmen sich die Schauspieler äußerst gefällig und zuvorkommend, manche Scene wurde drei-, viermal wiederholt; die gefürchtete Madame Löwe erwies sich unermüdlich, den Versen wurde von allen Seiten ihr Recht angethan, Schrenvogel war ganz guter Dinge, lobte mich, wie seine Schauspieler, und ich selbst, der ich die Tage her vor Aufregung kaum einen Bissen hatte hinunterbringen können, noch in den letzten Rächten ein Auge zugethan, höchstens vom Auspfeisen gesträumt, begann bei der Generalprobe etwas frischeren Muth

zu schöpfen. Endlich war der 5. September 1828, der Tag der ersten Aufführung, herangekommen.

Ich schlich im Dunkel durch die Straßen, kam erst auf die Bühne, als der halbe erste Act vorüber war. Ein eigenes Gefühl überkam mich, als ich die Berse vernahm! Du hast einen Unsinn gemacht, mußt' ich mir selber sagen. Schrenvogel zeigte sich zufrieden. Das Publicum hatte hin und wieder gelacht, einige artige Stellen wurden ziemlich lebhaft applaudirt. Doch fiel der Vorhang nach dem ersten Act, ohne daß sich ein Beifallszeichen vernehmen ließ. Ich schwankte zwischen den Coulissen herum. Die Schauspieler, die mich heute Vormittags auf der Generalprobe wie ein werdendes Genie behandelt hatten, schlüpften nun stumm an mir vorüber, nur daß mir der Eine oder der Andere ein flüchtiges und mitleidiges: "Nun, es geht ja!" oder: "Wird sich machen!" an den Kopf warf. "Wenn nur mehr Hand= lung wäre!" meinte ein Anderer, lobte aber die Sprache, die geistreichen Pointen. Inzwischen wurde der Einbläser über sein schlechtes Souffliren ausgezankt, ebenso der Requisiteur, der irgend einen nothwendigen Gegenstand erst im letzten Moment herbeigeschafft; dem Liebhaber saßen Frack und Halsbinde nicht zurecht, wofür der Ankleider einen "Dummkopf" bekam; die Damen wurden mit der Garderobe nicht fertig; die langen Zwischenacte sind gefährlich, Schrenvogel drängte, der Regisseur schrie herum — "fertig!" riefen endlich Ansager und Nachleser, die Klingel ertönt, der Vorhang erhebt sich zum zweitenmale.

Der zweite und dritte Act gaben ein ähnliches Resultat wie der erste. Ich ward nicht weiter beachtet. Auch Schrenvogel richtete kein Wort an mich. Die unbeschäftigten Schauspieler lagerten im Hintergrunde der Bühne, gähnten oder lasen die Zeitung, Andere gingen auf und ab und recapituslirten ihre Rollen. Eine kleine Gruppe schien im eifrigen Gespräch. Wovon kann die Rede sein, als von meinem Stück? Ich schlich in die Nähe und lauschte. Die jungen Leute hatten sich über ein Bierhaus für heute Abend und über eine "fesche" Landpartie für übermorgen, wo sie "frei" waren, "vereinbart." Nebstbei wurden Glossen gemacht über die gar zu jugendliche Toilette der Madame Löwe, zuletzt ein paar mehr als zweideutige Anekdoten erzählt, bis die Klingel ausst neue ertönte und Alles auseinanderstiebte, sich zum nahen Austreten anschießte.

Der vierte Act fiel etwas besser aus, und einiger Applaus ertönte zum Schlusse. Die Damen und Herren gratulirten dem jungen Autor — aber es ging wohl nicht so recht vom Herzen.

Der Komiker (Wothe) zog mich beiseite. Seine Rolle sei charmant, versicherte er mich, aber zu kurz, nur eine Episode — ob sich nicht für die Wiederholungen etwas hinzussügen lasse? Jedenfalls sollte ich ihn das nächstem al besser bedenken.

Das nächstemal! Gibt es für mich ein nächstesmal? — Der fünfte Act, das Ganze erhielt — was man einen succès d'estime nennt — nach meiner Empfindung war's ein gelinder Durchfall.

Das Lustspiel wurde ein paarmal wiederholt, ich ersichien aber nur mehr bei der zweiten Aufführung, in den letzten Acten, saß mit Schrenvogel auf der gewohnten Theaterbank hinter der ersten Coulisse, ließ das versehlte Zeugs an mir vorübergehen. — "Warum haben wir statt

der verwünschten "Alexandriner" nicht lieber die "Täuschunsen" aufgeführt?" sagte ich zu dem Dramaturgen. — "Das ist nun nicht mehr zu ändern!" versetzte dieser trocken, stand auf und verlor sich hinter den Coulissen, die Vorstellung eines Stückes für den nächsten Abend anordnend. Auf dem Theater geht's wie im Leben überhaupt! Was vorüber ist, ist vorüber, der Tag setzt sich fort und Niemand kümmert sich morgen um den, der gestern gestorben oder verdorben ist.

Die Kritik benahm sich wie immer, wo kein eigentlicher Erfolg vorliegt; die meisten Journale sprachen mir alles drasmatische Talent ab, ein wohlmeinender Recensent rieth mir, mich zum "komischen Spos" zu wenden. Um allem weiteren Gerede zu entgehen und meine bittere Empfindung loszuwersden, erbat ich mir vom Kreishauptmann einen Urlaub von einigen Wochen, die ich in der Brühl zubrachte, im Kreise der mir längst lieb gewordenen und liebenswürdigen Familie des Leopold v. Schmerling. Die Geselligkeit, die Jugend und der raisonnirende Leichtsinn des durchgefallenen Autors frischten ihn bald wieder auf, so daß er im October, den Kopf voll neuer dramatischer Pläne, in seine einsame Klause und in sein Kreisamt zurückehrte.

Ich wollte die Scharte auswetzen, das Theater im Sturmschritte erobern.

So hatte ich unter Anderem ein fünfactiges Schauspiel — "Braut und Bräutigam" — binnen drei Tagen zusams mengestoppelt und Grillparzer die singerfertige Arbeit noch am Abende des dritten Schöpfungstages brühwarm vorgelesen. Er sprach sich nicht ungünstig darüber aus, schrieb auch ein Scenarium auf, worin er mir Aenderungen vorschlug; doch warf ich die Arbeit bald wieder beiseite, sing

was Neues an. Die Schreibewuth hatte mich ergriffen. Im Jahre 1828 wurden nicht weniger als neun Stücke zu Stande gebracht, darunter "Der Musicus von Augsburg" und die Anfänge eines "Fortunat."

Bon "Leichtsinn aus Liebe" war seit lange nicht mehr die Rede. Im Sommer 1830 änderte und feilte ich zum letztenmale daran, reichte es auf's neue ein.

Endlich, am 12. Januar 1831 (am Borabend meisnes Geburtstages und beiläufig fünf Jahre nach der ersten Ueberreichung), kam das Lustspiel auf die Bretter und behauptet sich dort seit vollen vierzig Jahen bis zur heutigen Stunde.

So sauer wurde es Einem gemacht, bevor man in das Heiligthum gelangte, dessen hoher Priester (der Oberstämmerer) die Dichter nur wie dienende Brüder behandelte. Den Tempel selbst hielt er möglichst rein von aller Poesie — darum wurden auch die Stücke von Goethe und Schiller erst gehörig durchräuchert, das Herz wie alle edelsten dichterischen Eingeweide herausgenommen und verbrannt. Der Rest, mit der gewohnten scharfen Censurbeize zubereitet, ward dann den Logen, welche damals nie ein bürgerlicher Fuß betrat, als beliebte leichte Abendspeise vorgesetzt, um Berdauung und Schlaf des hohen Adels nicht zu hindern.

Das Volk bekam ab und zu einen liberalen "Tell"=
oder "Egmont"=Brocken zugeworfen! Bei diesem theatralisschen Götzendienst, welcher alles rein Menschliche und Natürsliche fanatisch von sich wies, konnte weder Tragödie noch Komödie gedeihen. Ließ sich nun gar ein Dichter beikommen, einen patriotischen Stoff zu wählen, wie Grillparzer mit seinem "Ottokar" es gewagt, so wurde das Anathem über

ihn ausgesprochen und sein Werk mit unerbittlicher Strenge aus dem aristokratisch=theatralischen Pantheon gewiesen.

Seitdem ist's etwas besser geworden, obschon die reichen Bankiers, die jetzt den Logenbesitz mit dem hohen Abel theilen, ebensowenig' wie dieser in ihrer theatralischen Berdauung gestört werden wollen. Im Ganzen haben sich die Hoftheater beiläusig überlebt, so gut wie die Fabriken auf Staatskosten. Die Privaten arbeiten besser, rascher und wohlseiler. Die deutsche Stadt Wien, wenn sie erst mit der Wasserleitungs, Gas, Donau-Regulirungs und anderen Fragen sertig ist, würde daher wohl thun, ein großes Schausspielhaus zu bauen, einen würdigen und wahren Tempel für den Gottesdienst der deutschen Kunst.

Das Theater war bei uns jederzeit eine Capitals= und Lebensfrage. In der guten alten Zeit, als Kaiser Franz noch täglich sein Burgtheater besuchte, war das österreichische Gouvernement eine Art "Theatrokratie."

Ich kann diesen Artikel nicht schließen, ohne noch ein paar Worte über mich selbst, meine Versuche und Leistungen beizufügen.

Man hat mir häusig den Vorwurf gemacht, daß meine Lustspiele, vom "Liebesprotokoll", den "Bekenntnissen" und "Bürgerlich und Romantisch" bis auf die neueren: "Aus der Gesellschaft" und "Moderne Jugend" die Wiener Localfarbe mehr oder minder zur Schau trügen — ich leugne das nicht! Diese meine Art und Weise hat aber ihre Entschuldigung, vielmehr ihre Berechtigung. Die Lustspiels dichter aller Zeiten, von Aristophanes, Terenz und Plautus bis auf den französischen Molière, den Dänen Holberg und den kleindeutschen Kotzebue haben dasselbe

gethan wie ich: sie haben ihre nächste Umgebung und darin ihre Zeit abgeschildert. Mit mehr oder weniger Genie — barauf kommt freilich Alles an! Wir sind eben Epigonen, und ein Schelm, der mehr gibt oder sich zu geben anstellt, als er hat! — Ich bin und bleibe Wiener mit Haut und Haar, und kann und will in meinen Lustspielen wie in den vorliegenden Skizzen schlechterdings nichts bringen, als die Anschauungen eines Deutsch=Oesterreichers, der unsere Zustände, wie sie ihm erscheinen, im Ernst und Scherz, sine ira et studio, wahrheitsgetren darzustellen sich zur Aufgabe gemacht. Daß ich dabei das deutsche Gesammt=Vatersland, das gemeinsame Bildungs=Element immer und ewig im Auge behalte, versteht sich von selbst!

Ich empfinde mich nun einmal weit mehr als Landsmann Lessing's oder Goethe's, denn irgend eines "Wenzel" oder "Janos" oder sonst eines Menschen auf "insti", "ichi" und "vich", mit denen mich ein politisches Schickal zusammengeschweißt und die im Grunde so wenig mit mir zu schaffen haben wollen, als ich mit ihnen.

## VII.

(Literarisches Busammenleben in den 30er und 4ver Jahren. — Grillparzer. — Raimund. — Anastasius Grün. — Nikolaus Lenau.)

> Wem ihren Strahl die Freiheit einmal durch's Herz gegossen, Abfällt der nun und nimmer, trotz sond'rer Kampfgenossen! Nibelungen im Frack.

Mit Schwind, Schubert, Schober, Feuchtersleben und andern Gleichgesinnten innig und treu verbunben, hatte sich mir der Kreis, in welchem ich lebte und strebte, bald vergrößert und erweitert. An Anastasius Grün und Nikolaus Lenau erhielten wir einen neuen und reichen Zuwachs. Alle die jungen Männer, so Künstler als Schriftsteller, waren eben im Beginn ihres Wirkens, dabei in anregendem und lebhastem Verkehr mit einander. Was ein Jeder schuf, wurde gegenseitig mitgetheilt, besprochen, wie auch neue Stoffe, Pläne und Hoffnungen der Zukunst. Des Censur= und sonstigen Geisteszwanges satt und übersatt, und seit der Juli-Revolution immer ungeduldiger, die Morgen= röthe der neuen Aera über Desterreich heraufbrechen zu sehen, siel in dieser Richtung unter uns manches zündende Wort, welches bald in den "Spaziergängen eines Wiener Poeten" seinen warmen und schönen Ausdruck sinden sollte. —

Inzwischen hatten wir unser geselliges Hauptquartier in Neuner's "silbernem" Kaffeehause in der Plankengasse so wie im Gasthause zum "Stern" auf der Brandstatt aufgeschlagen. Grillparzer, Karajan, Witthauer (das mals Redacteur der Modezeitung), Christian Wilhelm Huber (in der Folge General=Consul in Alexandria), der Hofschauspieler Schwarz (der berüchtigte Chalife der Ludsamshöhle) bildeten mit mir und dem jungen und überlustigen Alexander Baumann, wie auch anderen Freunden, den Kern der Haus- und Stamm-Gäste, die sich jeden Mittag und Abend zusammen fanden. Der gesellige Kreis vergrößerte sich aber bald und gewann durch das Hinzutreten von anderen Schriftstellern, auch Malern, Musikern, Schauspielern, einen immer mehr literarisch=artistischen Anstrich. Mehrere deutsche Journale brachten Artikel über den "Stern" — nicht eben zu unserm Behagen, denn die Wiener Polizei konnte leicht aufmerksam auf den "Club" werden, ihm das Schicksal der Ludlam bereiten. Doch hatten sich die Zeiten inzwischen geändert und so ließ man uns gewähren, auch später, nach dem Tode des Kaisers Franz, als sich der Oppositionsgeist in Wien immer mehr und mehr zu regen begann, der denn auch unter uns gehörig wucherte, sich im dahinrauschenden Gespräch so wie in Auffätzen in Prosa und Versen kund gab. Dem alten lustigen harmlosen Wiener Leben widerfuhr dagegen nicht minder sein Recht, auch wechselten Scherz und Ernft, und

an lebhaft-geistreicher Mittheilung über Kunst und Literatur sehlte es nicht. Bor Allem war es Grillparzer, der mit Perlen des Geistes und Gemüthes nicht kargte, wie ihm auch in guter Stunde stets die schlagendsten Witworte in Bereitschaft standen. Wie wir uns der Jahre, die er, der ältere Wann, mit uns zubrachte, in Freude und Dankbarkeit ersinnern, so wird er auch gewiß seine treuen "Sternianer" nicht vergessen haben. Ich schmeichle mir, daß ich ihm Einiges gegolten habe und bis zu seinem Lebensende galt — und mit welchem Wohlwollen, mit welcher Wärme und Liebe er meine ersten Jugendversuche aufgenommen, steht für immer in meisner Brust gegraben.

Im Verlaufe dieser Wiener Stizzen wird wohl noch öfter von Grillparzer die Rede sein — hier nur so viel, daß er damals als treuer Kumpan mit uns hielt, sich auch von feiner Rundgebung unserer bisweilen übermüthigen Gesellig= feit ausschloß. So an den Sonntagen, Winter wie Sommer, wo gemeinschaftliche Landpartien unternommen, zur schönen Jahreszeit wohl auch auf ein paar Tage ausgedehnt wurden. Im festen Schnee bei Nugborf ward gelegentlich ein Wettlauf beschlossen, wobei unser "Sapphokles Istrianus" (sein ludlamitischer Spitnamen) mitrennen mußte, er mochte wollen oder nicht! Im Sommer 1831 machte er sogar mit Karajan und mir eine Fußreise von der Brühl über Beiligenkreuz, Lilienfeld, Mariazell u. s. w. bis Aussee und Ischl. Von Weichselboden aus wurde der "Hochschwab" bestiegen, leider unter Nebel und Regengüssen und sonstigen Beschwerlichkeiten, wobei der tragische Dichter nicht sparsam in ein: "Sei's!" oder: "Liebster Jesus!" — (seine Lieblingsstoßseufzer) aus= brach. -



Ein häufiger Gast im "Stern" war Ferdinand Raimund, dessen Talent wie Charafter Grillparzer überaus hoch hielt. Beide Dichter, auch in den feinen und nervös durchfurchten Gesichtszügen einander nicht unähnlich, waren zugleich echte Desterreicher Naturen, nichts Gemachtes an ihnen, Alles einfach, wahr, Raimund mehr primitiv, ein wunderliches Gemisch von Naivem und Sentimentalem in seinem ganzen Wesen. Sein Humor war im Grunde harmlos, seine Scherze ab und zu kindlich; der tragische Grillparzer, weit schärfer in seiner Sathre, hatte bagegen einen aufmerksamen Blick für alles Lächerliche und Verkehrte. Das Sonnleitner'sche Blut floß in ihm. Grillparzer's Ontel von mütterlicher Seite war ein berühmter Wiener Withold; in dem Tragifer verdichtete sich der Spaß zur geistreichsten Ironie, die sich noch bis zu seinen letzten Tagen in Tausenben von Epigrammen Luft machte.

Eines Abends saß Raimund bis tief in die Nacht unter uns und gab seine Liebes- und Heirathsgeschichte mit Louise Gleich zum Besten. Das verehrte Publicum des Kasperl-Theaters, welches um das Verhältniß der Beiden wußte, hatte den beliebten Schauspieler und Dichter bei seinem jedesmaligen Auftreten so lange ausgezischt, bis dieser sich zuletzt entschloß, mit der Schönen zum Altar zu treten. Allein die Flitterwochen oder Monate waren bereits vor der Hochzeit genossen — und so konnte es nicht sehlen, daß der gemüthliche, verliebte, auch eisersüchtige Sonderling, mit der herzlosen Kokette verbunden, bald Höllenqualen auszustehen hatte. Die Details dieser wunderlichen Ehe müssen verschwiegen bleiben — Raimund's Darstellung des ganzen Verhältnisses, so wie gewisser Zwischenfälle, war geradewegs

hinreißend. Der Komiker gab uns Anekdoten preis, die das Zwergkell erschütterten, dann kamen wieder weiche und zarte Empfindungen dazwischen, eine wirklich erotische Poesie, die uns die Thränen in die Augen lockte, die ein neuer Theater-Klatsch sie uns wieder abtrocknete. — Auch Raismund's erstes Auftreten im Leopoldstädter-Theater, nach seinem Rücktritt von der Josephstadt, wurde uns abgeschildert. Er spielte für seine Existenz, für seine ganze Zustunst, von dem heutigen Ersolg oder Miß-Ersolg hing Alles ab. Er war bereits als "Hamlet, Prinz von Tandelmarkt" angekleidet, die Lampen waren angezündet, das Orchester stimmte — da wurde dem Gastspieler ein Brief mit schwarzem Siegel überbracht, der ihm den plötzlichen Tod einer damals heiß Geliebten melbete.

"Ich sing zu zittern an" — erzählte Raimund — "die Coulissen drehten sich wie im Kreise herum, ich konnte kein Wort hervorbringen. Da, als der Regisseur das Zeichen zum Aufziehen des Vorhangs gab, schluckte ich ein Glas Limonade hinunter. Wie ich dann auftrat, ansangs verswirrtes Zeug schwatzte, statt der Knittelverse, das Publicum schon ansing unruhig zu werden, ich endlich doch in Zug kam, applaudirt wurde, hervorgerusen — es war mir Alles wie ein Traum, ist mir's noch! So war nun der miserable Hamlet als erster Komiser engagirt — aber seine arme Ophelia war todt, blieb todt!" — So schloß der gemüthsliche Raimund schmerzlichslächelnd seine Erzählung.

Der leidenschaftliche Mensch hatte sich auch in früher Jugend, bei einem Theater in Ungarn engagirt, wegen einer Liebesgeschichte gelegentlich in die Raab gestürzt, war halbstodt herausgesischt worden.



Nach und nach hatten sich sämmtliche Wiener Schriftsteller häufig im "Stern" eingefunden, Saphir ausgenommen, gegen welchen Grillparzer sein Veto einlegte, wobei ich ihm secundirte. — Graf Johann Mailath legte seine merkwürdigen Gedächtnifproben ab, der ungludliche Michael Enk aus Mölk, den das traurige Kloster= leben und die Quengeleien seiner Mitmonche nicht wenig herunter stimmten und schließlich in den Tod jagten, verfäumte es nicht, sich von Zeit zu Zeit in dem Freundeskreise aufzufrischen, auch Anastasius Grün erfreute uns bisweilen aus Thurn am Hart mit seinem Zuspruch. Nur unser melancholischer Freund Lenau konnte kein rechtes Behagen unter uns finden, und nach ein paar tollen Abenden, an denen kein "zusammenhängendes Gespräch" aufkommen wollte, wie er's liebte, hatte er sich für immer zurück gezogen. — Bon Literaten sprachen sonst noch zu: Brann von Braunthal, L. A. Frankl, Castelli, Baron Shlechta, Draexler=Manfred, Gustav Frank, Franz von Schober, Marsano, Kaltenbaek und Andere.

Holtei kam in der Mitte der dreißiger Jahre nach Wien. Mit seiner zweiten liebenswürdigen Frau, einer gestornen Holzbecher, brachte er "Lorbeerbaum und Bettelsstab", die "Drillinge", die "Wiener in Paris" und andere seiner Sachen mit größtem Erfolge auf die Josephstädters Bühne. Für die Geselligkeit war der Selbst-Biograph der "Vierzig Jahre" und der Verfasser der "Bagabunden" ein wahrer Schatz. Er hatte Tausende von Abenteuern erlebt, war unendlich mittheilsam und erzählte noch weit besser als er schrieb. In seiner Nähe stockte kein Gespräch und wenn

auch im Grunde ein elegischer Ton durch das Wesen des Schlesiers ging, so war er doch dabei jederzeit zu Scherzen und Possen aufgelegt, wie auch auf Landpartien und sonst die tollsten Streiche anzugeben immer bereit. Er wurde in den vierziger Jahren der Gründer des sogenannten "Soupiritums", eines Ablegers der "Ludlam", die sich dis zum heutigen Tage als "Inomenhöhle" fortpflanzt. Daß Holtei uns gelegentlich mit einem norddeutschen Weinspunsch bewirthete, wobei er die gesammte österreichische Literatur unter den Tisch trank, mag nebenbei erwähnt werden. —

Von der Wiener Gemüthlichkeit war sonst viel die Rede! Nun, zu meiner grünen Zeit waren noch Spuren davon aufzufinden. So hatte man uns längst ein wackeres Bürger= und Chepaar angepriesen, Besitzer eines Gasthauses in der Herrengasse, dem ständischen Gebäude gegenüber; die guten Leute, versicherte man uns, würden sich's zur Ehre schätzen, wenn wir einmal bei ihnen einsprechen wollten. So wurden Grillparzer, ich und noch einige Poeten ab und zu dem firen "Stern" untreu und wir begaben uns in das schis= matische Wirthshaus des Herrn Abelgeist. Man hatte uns die braven Wirthsleute nicht ohne Grund angerühmt! Wirth und Wirthin, stattliche Erscheinungen, hielten auf Ordnung, gute und rasche Bedienung, waren immer selbst bei der Hand, legten dabei ein höchst freundliches und zutrauliches Wesen an den Tag, ohne sich an= und aufzudrängen, es waren echte Bürgersleute vom alten guten Wiener Schlag. Daß sie aber für Schriftsteller und Künstler eine besondere Achtung hegten, ihnen übermäßigen Respect erwiesen, das war jedenfalls eine Wiener Ausnahme. Wir wurden wie eine Art höherer Wesen behandelt, man konnte es dem Wirthe ansehen, wie schwer es ihm fiel, von uns Geld annehmen zu muffen. Die einzige Tochter der braven Leute, ein hübsches und blühendes Madchen von siebzehn Jahren, bediente uns bei Tisch, in einem besonderen Zimmer, gemeinschaftlich mit Vater und Mutter. Den gewöhnlichen Gästen war die artige Rellnerin unnahbar. Wir waren bei Abelgeist's kaum warm geworden, als der Wirth mit höchst bescheidenen Manieren sich die Ehre ausbat, uns nächster Tage in seiner Privat-Wohnung mit einem kleinen Souper bewirthen zu dürfen. Herablaffend wie Poeten sind, nahmen wir die Einladung an, die fich ein paarmal wiederholte. Die Hausleute waren über die Dichter entzückt, die wie die homerischen Helden agen und tranken. Bei einem dieser Gelage, wobei der Champagner bis gegen drei Uhr Morgens nicht sparsam floß, fingen wir Alle in übermüthiger Laune zu tanzen an. Mir fiel die Haustochter zu, Grillparzer ergriff die stattliche Wirthin, die Lyriker und Dramatiker walzten miteinander, und ein übrig Gebliebener — der ernsthafte Witthauer, wenn ich nicht irre — hopste mit dem Hauspudel herum.

Im Ganzen hatte unser Hauswirth an uns Allen bisher schwerlich so viel verdient, als er bei diesem einzigen Festmahle d'rauf gehen ließ — und zwar mir zu Ehren, denn es war am Abend nach der ersten Aufführung der "Bekenntnisse" (am 8. Februar 1834). Marie Adelgeist beschenkte mich überdies mit einer hübschen Handarbeit und erbat sich dafür ein paar Verse in ihr Stammbuch. —

Unter diesen zeitweisen Schwänken und Tollheiten fehlte es auch nicht an ernsten Abenden und bedeutenden Mittheilungen, die häufig bis tief in die Nacht hinein währten

und zu denen ausgezeichnete fremde Besucher nicht selten ihr Scherslein beitrugen. So hatte Hofrath Martius aus München im Frühjahr 1834 bei uns zugesprochen, und uns an mehreren Abenden nicht nur über die Abenteuer seiner Brasilianer-Reise mit Spix auf das Trefflichste unterhalten, sondern uns auch sein System der ursprünglichen und secundären Begetation in großen Umrissen so klar und lebendig auseinander gesetzt, wie man sich dessen nicht von einem jeden deutschen Gelehrten zu versehen hat.

Aber auch die neueste und modernste Literatur sollte ihr Besuchs-Contingent beitragen! Es war, denke ich, noch vor Martius' Erscheinen, daß ein paar junge Leute uns im "Stern" aufsuchten, ein blonder und ein schwarzer Jüngsling, der Verfasser des "Maha Guru" und der Heraussgeber des "jungen Europa", zwei seit Kurzem aufgestauchte Weltenstürmer und Schriftsteller, dem sogenannten "jungen Deutschland" angehörig — Karl Gutstow und Heinrich Laube.

Die beiden revolutionären Genie's verweilten nur kurze Zeit in der Metropole des Polizeistaates par excellence, kamen auch meines Erinnerns kein zweites Mal in unsere literarische "Herberge der Gerechtigkeit". Einige Jahre dars auf, zur Zeit, da Wolfgang Menzel als Denunciant gegen das junge Deutschland auftrat, wurden Gutkow und Laube mit Wienbarg und Heine in Einen Topf gesworfen, der Bann über sie ausgesprochen. Ein österreichissches Regierungs-Circular verbot ihre sämmtlichen, gegenswärtigen und zukünstigen Werke. Und wieder nach einer Reihe von Jahren sinden wir den quondam Weltenstürmer Heinrich Laube als artistischen Director des k. k. Hof-

Burgtheaters! Doch hatte man ihm seine Jugendstreiche nicht völlig verziehen und eine zähe Hofpartei, die ihre Zeit abzuwarten versteht, wußte es dahin zu bringen, ihm seinen Posten zu verleiden. So zog das junge, inzwischen alt gewordene Europa wieder nach Leipzig zurück, von wannen es ausgegangen war.

Unser "Stern" aber hatte inzwischen seinen Höhepunkt erreicht, von da an geht's in jedem geselligen Kreise abwärts, bis der Glanz völlig verlischt. Der gute Raimund, der treffliche Enk hatten ein trauriges Ende gestunden, der urgesellige Holte i war für längere Zeit aus Wien geschieden, und Grillparzer, der seit Jahren treuzu uns und mit uns gehalten, zog sich plötlich zurück. Der Mißersolg seines Lustspiels: "Weh' dem, der lügt" hatte ihn verstimmt, und so verbittert, daß er jede Geselligkeit, jeden vertraulichern Umgang scheute und mied. So verlor er sich aus unserm Kreise und man hat nicht immer den Muth, ihn in seiner Klause auszusuchen. Abler und große Genie's horsten gern einsam.

Ein inniges Zusammenhalten von Schriftstellern und Künstlern, wie das eben geschilderte aus der alten naiven Wiener Zeit, ist heut zu Tage bei dem Journals und Parteisgetriebe kaum denkbar. An Parteien fehlte es zwar auch das mals nicht, doch war es nur Einer vergönnt, sich zu rühren — die honneten Leute mußten schweigen, wenn das "System" in seinen beiden LeibsJournalen, der "Wieners Zeitung" und dem "Desterreichischen Beobachter" von Zeit zu Zeit versichern ließ, wie Alles in der Welt, besonders in der österreichischen, so ganz vortrefslich stünde! Bäuerle

mit seiner "Theater-Zeitung" durfte als Neben-Lobhudler fungiren.

"'s gibt nur Ein' Kaiserstadt, 's gibt nur Ein Wien!"

war die Parole des Tages. Das dicke Wien mit seinem Strauß=, Lanner= und Sperl=Dusel und dem Scholz= und Nestron-Cultus bekümmerte sich auch blutwenig um öffentliche Dinge. Erst mit den Juli-Tagen kam die Peripetie. Das Glück der "Augsburger-Allgemeinen" datirt von daher. Die österreichische Regierung benützte das Volks-Vertrauen zu der, gelegentlich liberal schillernden Zeitung, und ließ durch ihre Seiden die öffentliche Meinung in dem Journal des Herrn von Cotta gehörig bearbeiten. Auch Saphir ist nicht zu vergessen, der mit seinem "Humorist" gleichfalls in das Regierungshorn stieß und ab und zu Allarm=Signale gegen uns liberale Schriftsteller erschallen ließ. Da aber der Werke meiner Freunde Auersperg und Lenau in keinem Wiener Journale erwähnt werden durfte (es war nicht ein= mal erlaubt, ihre Pseudonymen A. Grün und R. Lenau in österreichischer Druckerschwärze erscheinen zu lassen), so ließ man die Schreibehunde auf mich los, zur Strafe, weil ich mit den verpönten Schriftstellern zusammen hielt. Ich war also eine Art "Prügelknabe" für meine literarischen Genoffen, und Bäuerle und Saphir gewissermaßen die offiziösen Vollstrecker der mir zudecretirten Schläge. —

Ich kenne Niemanden, der sich von seinen Jünglings= jahren bis in das volle Mannesalter so vollkommen selber gleich geblieben wäre, als Anton Alexander Graf Auer= sperg. Eine kräftige Natur, gesund an Leib und Seele, als geborner Krainer auch mit der nöthigen Ausdauer und Bähigkeit ausgerüftet, trieb er seine Studien mit Ernst und Fleiß und opferte der Muse anfangs nur schüchtern und insgeheim, gleich dem Verfasser der "Grifeldis." Einzelne Gedichte, die "Blätter der Liebe" und Anderes, tauchten als verschämte Erstlinge auf; "Der letzte Ritter" hatte seinem Verfasser bereits einen hübschen Namen verschafft. Als die "Spaziergänge eines Wiener Poeten" erschienen, die Vorstrahlen der in Desterreich hereinbrechenden Freiheitssonne, da rieth man auf Diesen und Jenen. Der junge Dichter, verschlossen, sogar etwas schroff, wenig gesellig, nur unter Freunden aufthauend, ging zwischen den Hin= und Herrathenden still und schweigsam herum, und als zuletzt das Incognito nicht länger aufrechtzuhalten war, nahm er die Ruhmeskränze, die ihm jetzt und später reichlich zufielen, bescheiden hin, beinahe verlegen, und ließ sich durch nichts aus seinem männlichen Geleise bringen. Nur die Verfolgungen von Seite der Polizei machten ihn ärgerlich und verleideten ihm Wien, für das er sonst immer eine Borliebe gehegt. Eine zeitlang dachte er sogar an Auswanderung. Inzwischen ging er auf Reisen, nach Frankreich, Italien, England und zog sich schließlich auf sein Thurn am Hart zurück, wo er seine Aecker, aber auch die "Rosen" pflegte, die in allen seinen Gedichten eine so große Rolle spielen. Drei= oder viermal im Jahre kam er übrigens immer nach Wien, wo er gewissenhaft niemals versäumte, jeden der Freunde besonders aufzusuchen. Wir waren mündlich und schriftlich stets im Zusammenhange geblieben, auch nach seiner Verheiratung mit Marie Comtesse Attems.

Nach Jahren, bei einem Besuche in Thurn am Hart, überzeugte ich mich von den glücklichen häuslichen Verhält-

nissen meines Freundes, sowie von dem Ernst und der Tüchstigkeit des Poeten, womit er sein Gut verwaltete, sein Eigen überhaupt als tüchtiger Haushalter zusammenhielt, vorsmundschaftliche und andere Geschäfts-Angelegenheiten besorgte. Dabei schlummerte seine Muse nicht, und der Name Anastasius Grün wurde immer geseierter — die Vatersfreude aber, den Namen Auersperg in einem frischen und lebhaften Jungen fortzusetzen, wurde dem Dichter erst spät zu Theil.

Bei der Bewegung des Jahres 1848, welche uns Andere wohl über uns selbst und gelegentlich über alle Schranken hinaushob, bewies der Graf, Gutsbesitzer und Dichter denselben Mannesmuth und Freisinn wie bisher nicht mehr, nicht minder — aber auch dasselbe Pflichtgefühl. Er verließ Gattin, Haus, Hof und Herd, um zuerst im Frankfurter Barlamente die Stelle im linken Centrum einzunehmen und im liberalen und großbeutschen Sinne zu stimmen, wie es seiner Natur gemäß war. Die Bezeichnung "alt=liberal" wurde wohl auch zu Zeiten als Schimpf= wort angewendet — eigentlich bedeutet es aber doch das einzig Vernünftige und Mögliche, obwohl auch eine radicale und äußerste Partei als Stachel und zur Ausgleichung des Ganzen ihre praktische Seite haben dürfte. Radicalcuren find sogar ab und zu nothwendig. Die Zeiten Schwarzenberg's und Bach's, der Reaction und des Concordats fanden den Grafen Auersperg als Gegner wie uns Alle.

Ich wiederhole es: mein Freund ist vom Anfang seiner Laufbahn bis zum heutigen Tage sich selber gleich geblieben — das Beste, was er thun konnte! Ich werde des Mannes im Verlaufe dieser Memoiren noch öfter zu

erwähnen haben, auch bei Schilderung der Märztage und einer Art Don-Duixote-Zuges, den ich nach Hofe unternahm und bei welchem mir der Freund als fidus Achates zur Seite stand. —

n. Lenau und A. Grün, die poetischen Diosturen Desterreichs, waren durch geraume Zeit die gefeiertsten Dichternamen in ganz Deutschland, und Lenau's melancholische Lyraklänge fanden auch an den Ufern der Themse ihren Widerhall. Beide Dichter, ein jeder in feiner Beise, kämpften zugleich für die geistige Freiheit — natürlich, daß sich das "österreichische System" darüber erboste. Niembsch war jedoch in der angenehmen Lage, den Duängeleien der Wiener Polizei seine magnarische Nationalität als unnahbaren Schild entgegenhalten zu können. Die beiden schnell berühmt gewordenen Dichter waren sich zugleich traute Freunde und Genossen. Obwohl mich Naturell und Reigung mehr zu dem lebenskräftigen Dichter des "letzten Ritters" zogen, dem selbst ein gewisser Humor nicht fehlte, so hatte doch auch der ernste und grübelnde Schöpfer des "Savonarola" meinen Antheil in nicht geringem Maße geweckt. Jugend und geistiges, wenn auch nicht geradewegs verwandtes Streben sind rasche Bindungsmittel, und so hielten wir Drei bald fest zu einander.

Mit Niembsch war ein eigener Verkehr. Er war durchaus nicht ungesellig, und zeitweise auch zu Scherz und Possen aufgelegt, wie wir anderen Sterblichen; aber mitten in der Fröhlichkeit, im Gasthause oder sonst, verstummte er plötzlich, stierte in die Luft oder in's Trinkglas, in sich verssenkt — oder er fuhr auf, wendete sich an mich oder sonst

einen Freund: "Bruder, wollen wir nicht lieber ein zu= sammenhängendes Gespräch führen?" Bisweilen gingen wir auf seine Wünsche ein, und Literatur wie Politik wurden wohl bis in die tiefe Nacht hinein durchgesprochen; waren wir aber nicht in der Stimmung, lachten wir über seine Anforderung und fuhren fort, Witze zu machen, so ließ er es geschehen und konnte herzlich mitlachen. Unter seine näheren Freunde gehörte auch Dessauer, dessen melancholische Lieder ihn befonders anzogen, wie der dichterische Alexander Graf v. Würtemberg. In Dessauer, auch meinem alten Freunde, fand Lenau zugleich eine Natur, die ihm zusagen mußte, das ihm ähnliche, innige und sinnige Element; Beide waren zum Grübeln geneigt, schwärmten philosophisch und musikalisch mit einander — nur daß der Compositeur den häufig wilden und brausenden Poeten durch das Zarte, Weiche, beinahe Weibliche, das in seinem Wesen liegt, nicht selten glücklich zu beschwichtigen verstand. Alexander v. Würtemberg war einer der feurigsten Verehrer Lenau's, ihm zugleich in manchem pathologischen Zuge verwandt. Man kann sagen, daß die beiden Dichter schon in der Jugend den Keim des Todes in sich trugen. Alexander litt an einem dumpfen, fast unaufhörlichen Kopfschmerz. Bei Tische klagte er mir eines Tages, daß ihn sein Leiden heute besonders quale. Er habe nun einmal das "Wespennest" im Haupte! Ich hielt das für eine Redefigur, wurde aber allen Ernstes belehrt, daß sich unfigürliche und wirkliche Wespen in dem Ropfe des schwäbischen Grafen angesiedelt, so gut wie die Poltergeister im Hause des gemüthlichen Justinus Rer= ner frei ein= und ausgehen mochten. Ich nahm die Auf= klärung über die Wespen schweigend hin, ohne mir einen

Witz darüber zu gestatten, da auch Lenau an das Wespennest seines Freundes unbedenklich zu glauben schien.

Beiden Männern wohnte eine besondere Zartheit des Gemüthes inne. Ich erinnere mich, daß sie, als ich in einem literarischen Kreise mein Lustspiel: "Der Bater" vorlas, der munteren und leichten Arbeit zwar im Sanzen ihren Beisall nicht versagten, allein gewisse sittliche Bedenken äußerten über die Figur einer koketten Pupmacherin, welche von dem Herrn Papa den Auftrag erhält, seinen Neuling von Söhnchen gewissermaßen zur Liebe vorzubereiten. Wie würden die strengen Moralisten erst in Schrecken gerathen sein über die dramatischen Erzeugnisse unserer Tage, so des Monsieur Dumas sils und eines Victorien Sardou! — Ein anderes meiner Lustspiele: "Industrie und Herz", sand mehr Gnade vor den Augen meines rigorosen Freundes; er erbat sich sogar das Manuscript, um es in einer ihm besonders nahestehenden Familie vorzulesen.

Niembsch liebte ernstes Gespräch, und was er selber zur Unterhaltung beitrug, war nie ohne Bedeutung, sowohl dem Inhalte als dem Ausdrucke nach. Seine Lieblings-Lectüre war übrigens mehr eine philosophisch-theologische, als die historische oder poetische. Ich zweisle beinahe, ob er Shakspeare und Goethe genau und in allen ihren Werken kannte. Zu "Savonarola" machte er wohl ziemlich ausssührliche historische Studien, aber auch theologische, die ihn überwältigten, so daß ihm die geschichtlichen Gestalten in ein gewisses mystisches Dunkel gehüllt, wie im Hohlspiegel, vor's Auge traten. Er wurde ernstlich böse, als ich ihn vor der gesährlichen Mystik und insbesondere vor dem Umgang mit einem schwedischen Theologen warnte, mit welchem er sich in

die Irrgänge der Scholastik zu vertiefen liebte. "Das versstehst du nicht" — brauste er auf — "dafür bist Du zu leichtsinnig!" — "Und Du, lieber Freund, etwas zu schwersfällig, um das helle Leben der Medicäer naturgetreu zu schildern. Du hast nur deine Symbole im Kopfe, Dir sehlt der eigentliche historische Blick und Sinn, wie er zum Beisspiel unserem Freunde Auersperg innewohnt."

Lenau sah mich groß an. "Du magst vielleicht Recht haben, Bruder", sagte er nach einigem Nachdenken, "aber ein jeder Bogel singt nach seinem Schnabel." —

Unter seine Lieblingsschriftsteller gehörte Franz von Baader, dessen Ausspruch: "beim Teufel seien Licht und Wärme getrennt, er sei kaltes Licht und finstere Wärme" — er nicht oft genug citiren konnte. —

Als Einer der literarischen deutschen Stimmführer in den dreißiger Jahren Wien besuchen kam und wir ihm, mehr als nöthig, die Honneurs machten, äußerte sich Lenau verdrießlich: "Was soll uns das literarische Mastschwein? Bald kommt ein anderes, das vielleicht noch mehr gelehrten Speck ansett! Die Deutschen mussen immer so einen Popanz als Flügelmann haben, schon von Gottschedt's Zeiten her, bis ein neuer Leithammel kommt, der den alten verdrängt." - Freund Lenau hatte richtig prophezeit. Dem grobschrotigen Wesen Menzel's machte das noch weit gröbere "junge Deutschland" ein rasches Ende. Der fritische Zucht= meister aus Stuttgart hatte aber nicht übel Lust bekommen, den Aufenthalt in dem nüchternen und etwas langweiligen Schwabenland mit der genußreicheren Existenz in dem fetten Phäakien zu vertauschen. Man behauptete auch damals, der Bauernfeld. Gesammelte Schriften. XII. Bb.

Mann habe in dieser Absicht insgeheim bei Metternich angeklopft. Der Fürst Staatskanzler, der sich um einheimische Schriftsteller nicht im Geringsten bekümmerte, hatte es in seiner Gewohnheit, zureisende deutsche Literaten von einigem Namen freundlich zu empfangen, auch ihren freisinnigen Aeußerungen ein geneigtes Ohr zu leihen, obwohl er ihnen dabei insgeheim an den Zahn zu fühlen verstand. War ihr Liberalismus echtfärbig, so erfolgte eine Schluß-Einladung zum Diner und damit war der Brutus abgefertigt. Dagegen hat es das österreichische System niemals verschmäht, "ausgerauchte" Liberale von Zeit zu Zeit in seinen Dienst zu ziehen, wie man ja auch ehemalige Spithuben als Polizei-Spitzeln zu verwenden pflegte. So bekam der übel berüchtigte Groß=Hoffinger die Bewilligung, in Wien seinen schmählichen "Adler" zu gründen. Die hofräthlichen Wiener-Anstellungen von Gent und Adam Müller bis auf Jarke, Hurter, Bernard Meyer u. f. w. liefern übrigens den Beweis, daß auch bedeutendere Männer, freilich von mehr Talent als Charafter, nicht immer stark genug sind, den österreichischen Syrenen-Lockungen aus dem Universal-Rameral=Zahlamte zu widerstehen; daß man aber in der Folge sogar einen untergeordneten Börsenspeculanten zum Hofrath gemacht, das konnte nur unter dem Sistirungs Ministerium geschehen — das System Franz=Metter= nich hielt zu sehr auf Anstand, um sich zu einer solchen Brutalität hinreißen zu lassen.

Menzel erhielt keinen Antrag, in österreichische Staatsdienste zu treten. Vielleicht war die Gesinnung des künftigen "Franzosenfresse" damals noch nicht lauter und geläutert genug dafür! — Lenau's Lebensweise war in keiner Hinsicht zu loben. Er lag halbe Tage im Bette, rauchte die stärksten Cigarren ohne Unterbrechung, trank schwarzen Kaffee dazu, was ihm, da er auch niemals freiwillig Bewegung machte, nach und nach die Eklust gänzlich benahm. Goethe's Ausspruch in der "Pandora":

— "aller Fleiß, der männlich schätzenswertheste, Ift morgendlich —"

hatte unserem Freunde wohl niemals vorgeschwebt, der es nur liebte, bei nervenanspannender Nachtwache seine Phan= tasie walten zu lassen, in welcher die Zigeuner und ausge= balgten Geier die Stelle der Rosen von A. Grün vertraten: auch wurden die gewuchtig klingenden Verse nicht immer mit Leichtigkeit auf dem poetischen Amboß geschmiedet. Nichts ist gefährlicher als ein allzu glänzender Erfolg, und Achim v. Arnim's Bemerkung: "Das eigene Werk und die eigene Runft gibt Ueberdruß; jenes, wenn es fertig und zu steigen= ber Erfindung verpflichtet, diese, wenn wir über sie sprechen sollen" — ließ sich vollkommen auf Lenau anwenden. Er wollte sich mit jedem neuen Werke überbieten — das ließ ihn nicht zu Ruhe und Rast kommen ; er duldete keinen Gin= spruch gegen irgend eine seiner Schöpfungen, vertheidigte seine poetischen Kinder, auch die minder gerathenen, wie die Löwin ihr Junges, und so mußte ihn auch die Art und Weise, in welcher sich Menzel und Guttow über seinen "Faust" aussprachen, in gelinde Verzweiflung bringen. Daß die Frauen den Sänger des "Weltschmerzes" besonders begünstigten, ist wohl begreiflich; auch war es eine Frau, deren Verehrung für ihn grenzenlos war, in deren geistiger Hingabe wie in ihrem Wesen, ihrer ganzen Persönlichkeit er seine höchste Befriedigung gefunden hatte. Die ganze Familie dieser Dame war zugleich gewohnt, den Dichter als den eigentlichen Mittelpunkt ihres geselligen und gemüthlichen Seins zu betrachten und banach zu behandeln, ihm auch alle äußere Behaglichkeit und Bequemlichkeit zu verschaffen, jede seiner Launen nicht nur zu befriedigen, sondern sie zu errathen und ihnen zuvorzukommen, was dem Gefeierten nicht eben unangenehm war. Auch in Stuttgart, wohin er sich häufig begab, erwartete ihn ein ähnliches, poetenbegeistertes Haus, das er wie sein eigenes ansehen durfte. Bei folcher Verzärtelung von Seite seiner Verehrer und Verehrerinnen, die jedes rauhe Lüftchen von ihm abzuwehren sich bemühten, mochte es kein Wunder nehmen, wenn er sich einer Art Quietismus ergab und der Anbetung, die man ihm angebeihen ließ, kein unübersteigliches Hinderniß in den Weg legte. Der Umgang mit den Freunden wurde demungeachtet fortwährend unterhalten, nur ließ sich der contemplative und etwas bequeme Poet äußerst selten dazu bewegen, an unseren großen Fußtouren theilzunehmen, die wir leidenschaftlich betrieben. Ein einzigesmal konnten wir ihn zu einem berlei Ausfluge bewegen, welcher glücklicherweise im Wagen begann und woran auch A. Grün theilnahm. Wir fuhren nach Mauerbach und wollten von da aus den Tulbinger Rogel besteigen. Im Gasthause wurde ein Mittagsmal bestellt — dann flugs auf die Beine! Wir waren kaum ein paar hundert Schritte gewandert, als mein guter Niembsch innehielt. "Da ist ein prächtiger Baum" — sagte er — "wie war's, wenn wir im Schatten ein wenig ausruhten?" — Es geschah nach seinem Willen, und der Freund hatte nicht übel Lust, ein "zusammenhängendes Gespräch" einzuleiten, allein meine Ungeduld trieb vorwärts. Die Andern sprangen auf — nur Einer blieb liegen. "Bruder" — flehte er mich wie wehmüthig an — "laß mich da — ich erwarte euch!" — Alle Einwendungen waren vergebens; er blieb liegen. Und als wir nach mehreren Stunden wiederstamen, lag er noch auf demselben Flecke, still vor sich dahins brütend. Es wohnte ein Stück der melancholischen Pusztas Einsamkeit in dieser Poetenseele! —

Niembsch wurde zuweilen von Heiratsgedanken überschlichen, und er war vielleicht nahe daran, die geistreiche Caroline Unger heim zu führen, was zu Beider Wohl unterblieb. Ich glaube überhaupt nicht, daß der grübelnde Dichter zur Ehe geeignet war, und wenn er an Heirat dachte, so leitete ihn vielleicht eine Art Instinct, sich von den Fesseln jenes metaphysischen Verhältnisses zu befreien, welches mehr auf ihm lastete, als ihm wol selber deutlich war. Plöslich, im Hochsommer 1844, hieß es, er sei Bräutigam.

Ich erschrack über die Nachricht, noch mehr über den Freund, als er nach Wien kam und eine gewisse kindliche oder soll ich sagen kindische Bräutigamsseligkeit zur Schau trug. Die Wogen des Liberalismus schlugen damals bereits hoch auf in Desterreich; wir dachten an nichts als an die ständische Opposition, die sich mächtig zu rühren begann, schmiedeten Artikel in die "Grenzboten", träumten von Preßsfreiheit, ich hatte überdies bereits einen "Deutschen Krieger" in petto — und nun kommt uns Einer, der an alledem keinen Antheil nimmt, uns dagegen sein künstiges häusliches Glück ausmalt, die ZimmersEinrichtung beschreibt bis auf die Möbel und Fenstervorhänge, der von den Reizen und dem poetischen Gemüthe seiner Braut schwärmt — kurz, eine

Geßner'sche Idylle mitten in der Epopöe, die sich uns bereits aufzurollen schien! Wir ließen den Schwärmer laufen. Er reiste ab — und bald kam die Kunde der tragischen Katasstrophe in Stuttgart!

Das Jahr darauf, nach meiner Rückkehr von London und Paris, kam ich über Stuttgart und besuchte den Schauspieler Moriz, der mich nach Winnenden begleitete. Der Vorsteher der Anstalt, Doctor und Hofrath Zeller, empfing mich mit der Bemerkung, es sei schade, daß ich nicht einen Tag früher gekommen — gestern habe sich der Kranke vortrefflich befunden, heute sei er etwas unruhig. Er habe übrigens von meinem Besuche gehört und freue sich darauf. Wir wurden sonach in seine Zelle geführt. Wir treten ein. Niembsch ruft mich an: "Ah, Bauernfeld!" und umarmt mich. — Er ist stärker geworden, seine Haltung kräftiger, die Gesichtsfarbe gesünder, das Auge feurig, aber wilber, unheimlicher als sonst; der lange Bart, die weite flatternde Blouse geben ihm das Ansehen, als wäre er in einer Art. Costume — er ist schön wie Tasso. — Wir waren in Begleitung des Arztes gekommen und fanden den Wärter bei dem Kranken; dieser machte die Honneurs seines Zimmers und rückte Stühle zurecht. Im Gespräch verwirrte er sich bald, sprang von einem Gegenstande auf den andern, lachte auch viel, was immer seine Gewohnheit war, unterbrach sich selber mitten in einem Sate, auch lateinische Floskeln von natura naturans und natura naturata und dergleichen wurden ohne eigentlichen Zusammenhang dazwischen vorgebracht. — Er führte mich ans Fenster. "Siehst du den schönen Thurm?" sagte er. "Da drinnen hausen Geister" — setzte er geheimnisvoll hinzu. "Ja Geister — Gespenster — spectra!" —

Hierauf wieder ein lautes Lachen. Ich gab ihm eine Cigarre, er rauchte, schien etwas ruhiger geworden, und so gingen wir in den Garten. Ich wandelte eine zeitlang Arm in Arm mit ihm, sprach von unbedeutenden Dingen, suchte ihn bei der Stange zu halten. Da er sich des Reuner'schen Kaffeehauses, sowie unseres Gasthofes "zur Stadt Frankfurt" mit Ver= gnügen zu erinnern schien, so lenkte ich das Gespräch nach und nach auf Personen, die ihm werth waren, wie A. Grün und Dessauer; er äußerte einigen Antheil, der aber bald wieder verschwand und sich mit Unsinnsbildern untermischte. Er sang oder summte dazwischen, mit tiefer Bafftimme, immer lauter, unheimlicher; dann pflückte er Blumen, gab sie abwechselnd mir und Moriz. Dem Letteren überreichte er auch ein Blatt und einen dürren Zweig mit den Worten: "Diese Bekanntschaft danke ich Ihnen." Er brach unreife Acpfel ab, wovon er mir einen schenkte; er biß auch in die faure Frucht, und als ich ihn abhalten wollte, meinte Hofrath Zeller, das schade ihm nicht, wirke sogar günstig bei seiner Constitution — er esse übrigens viel und mit Appetit.

Im Gespräche wurde auch jener Frau erwähnt, für welche Lenau eine so große Verehrung hegte. Er selbst nannte ihren Namen zuerst und sagte zu mir halb lachend: "Ich weiß, du hast was gegen sie — auch gegen nich — aber ein reines Verhältniß, Vruder, ein reines Verhältniß! Sie ist ausgezeichnet, sag' ich dir, ausgezeichnet! Und so gebildet, so gut — (laut lachend) und sie spricht vortresslich Französisch." — Darauf, zu Moriz gewendet, der ihm als Schauspieler vorgestellt worden: "Ich werde auf dem Stuttgarter Theater den Verrina spielen — die Stuttgarter werden sich wundern!" — Hierauf wieder eine laute Lache. Auch einige ungarische

Erinnerungen mischten sich bei, sowie Ideen von Kampf und Schlacht. Wir kamen zu einer Schaukel, der Doctor schaustelte ihn. Er sang — seine Miene bekam einen immer wilderen Ausdruck, sein Singen wurde ein Brüllen — es war beinahe schauerlich, trotz des sonoren und kräftigen Organs. Der Doctor hieß ihn aus der Schaukel steigen, es thue ihm nicht gut. Der Kranke gehorchte ohne Widerspruch. Kein Zweisel, mein Besuch hatte ihn aufgeregt — ich slüskerte das dem Hofrathe Zeller zu, welcher meine Meinung theilte. Wir blieben hinter den Bäumen zurück; der Patient, der wieder laut zu singen begonnen, wurde von dem Assistenten in seine Zelle zurückgeführt.

Was ich selber gesehen und erfahren, so wie was mir Aerzte und Wärter der Anstalt, die ich befragte, an Details mitgetheilt, ließ mich wenig Hoffnung für unsern Rranten Dr. Zeller war anderer Ansicht. Der Ausgang sei freilich immer ungewiß, meinte er, aber er hoffe den Dichter zu heilen. In ruhiger Zeit äußere dieser die scharfsinnigsten Gedanken, spreche auch milde über Personen, nur äußerst strenge über Literatur und mit höchster Präcision, wobei es an den erhabensten Ideen nicht fehle. Erst unlängst habe er sich geäußert: "sein Zustand sei ihm zum Heile geworden, denn er habe nun einen perfonlichen Gott gewonnen". Er bat auch seinen Arzt, "er möchte die Geduld nicht verlieren, er werde gewiß genesen. Das Meer sei oft unruhig, und wenn der tiefste, sonst stille Grund aufgewühlt worden, dann halte es schwer, diesen wieder ins Gleichgewicht zu bringen!"

Dr. Zeller meinte ferner: wenn der Kranke Blumen, Blätter und dergleichen schenke, so müsse man das bei einer so poetischen Natur nicht wie das Behaben eines gewöhnlichen Narren annehmen. Lenau denke sich das Schönste und Ershabenste dabei.

(Kommt das bei anderen Patienten seiner Art nicht vielleicht gleichfalls vor ? Das Gleichgewicht der Seele in der Anschauung, im Denken und Empfinden ist nun einmal gestört — und worin besteht die Geisteskrankheit, als darin, daß man die Dinge sowie die Ideen anders ansieht, als sie sind, und in einem anderen Nexus, als dem der Vernunft und Logik, der für gesunde Menschen gilt?)

Wir äußerten gegen den Hofrath, daß sein Beruf, wenn auch theilweise lohnend, sich doch im Ganzen als ein höchst schwieriger, ja peinvoller herausstellen müsse. Der wackere Mann — seit zwölf Jahren leitete er die Anstalt — verhehlte uns nicht, daß es ihm, wenn er sich auf ein paar Tage aus der Mitte seiner Kranken entserne, immer Ueberswindung koste, sich wieder hineinzusinden. In meinem Tagesbuch vom Jahre 1845 sinde ich folgende Stelle über den Arzt und seinen Patienten: "Dr. Zeller ist ein edler und geistsreicher Mann; aus Allem geht aber hervor, daß er seinen Kranken zu günstig beurtheilt. Ich kann sast nur glauben, daß dieser Zustand in Blödsinn ausgehen werde." —

Daß mich die Stunde mit dem kranken Freunde mächtig ergriffen hatte, mag man sich wohl denken! Ich hielt aber an mich und suchte meiner Empfindungen Herr zu werden, da ich als eine Art Beobachter gekommen war und in Wien über meine Autopsie zu berichten hatte. Moriz dagegen, ein gemüthlicher und weicher Mensch, war von der tragischen Zussammenkunft mit Lenau, den er nur aus seinen Werken kannte, so ergriffen, daß er immer stumm und unter hervor-

quellenden Thränen hinter uns herschlich, und noch auf dem Rückwege, in Waiblingen, wo wir zu Mittag aßen, den entsexlichen Eindruck nicht loswerden konnte. Indem ich mir nun alle Mühe geben mußte, den bedenklich aufgeregten Freund zu beschwichtigen, hatte ich mich innerlich abermalsselber zu bekämpfen, und erst in Stuttgart im einsamen Zimmer gelangte ich dazu, die eigentliche Trauer um den so gut wie Verlorenen nachzufühlen.

Nach meiner Rückfehr legte ich den Verwandten und Freunden des Kranken in Wien von meinem Besuche in Winnenden gewissenhafte Rechenschaft ab; aber erst viel später, nachdem sich Lenau's Zustand bedeutend verschlimmert hatte, im Mai 1847, ward er nach Oberdöbling zu seinem Freunde Dr. Görgen gebracht. Anfangs schien es sich mit ihm zu bessern; die gewohnte Umgebung von Freunden und Angeshörigen that ihm wohl, er spielte bisweilen Violine, sprach ab und zu ein Wort, das wie verständig klang — obwohl es auch an wunderlichen Aussprüchen nicht fehlte. So betrachtete er eine Büste lange Zeit und fragte endlich: "Wer ist das?" — Das sei Plato, hieß es.

"Aha! Plato!" murmelte er — "der die dumme Liebe erfunden hat!"

Bald verschlimmerte sich sein Zustand, und meine Ahnung von 1845 follte sich leider bewahrheiten. Das Thierische gewann immer mehr Oberhand über den Geist. Als
ich den Freund mit A. Grün das letztemal besuchte, kannte
er uns nicht mehr, sprach auch kaum in articulirten Lauten.
Erst beim Fortgehen rief er uns nach — Auersperg behauptete, er habe meinen Namen genannt. Wir kehrten
zurück, konnten aber nichts weiter aus ihm herausbringen.

Die Hülle des Dichters wurde am 22. August 1850 zur Erde gebracht. — Der Eine der Dioskuren, der sich das Motto gewählt:

"Der Mensch muß sterben, darum eilen," hat seit lange vollendet.

Trauern wir darüber! Aber freuen wir uns, daß sein Genosse, welcher die Freiheit nicht nur im Dichtermunde, sons dern auch in seinem Mannesherzen trägt und pflegt, noch immer kräftig und frisch=thätig unter uns wandelt wie das mals, als ihm die Göttin ihren Strahl zum erstenmal "durch's Herz gegossen"!

## VIII.

(Ein Bauerntheater in Tirol. — Vom Burgtheater und vom Theater überhaupt.)

Der Grund aller theatralischen Kunst, wie einer jeden andern ist das Wahre, das Naturgemäße. Goethe.

Wir haben Schauspieler, aber teine Schauspieltunft.

Samburgifche Dramaturgie.

Der Antheil, welcher in neuester Zeit den Ammergauer Passionsspielen zugewendet wird, mag als ein erfreusliches Zeichen gelten, daß es noch ein Theaterpublicum gibt, welches, mit der "schönen Helena" und der "Großherzogin von Gerolstein" nicht völlig zufrieden gestellt, sich auch da der Bühne nicht verschließt, wo ihm Besseres und Würdigeres, ja gewissermaßen Ideelles geboten wird. Die Pracht und der Glanz, womit jene Bauernspiele auftreten, die blendenden Costüme und die Massenchöre mögen wohl dazu beitragen, die Menge anzuziehen; auch ist die Sache beiläusig "Wode" geworden. Die Wirtung der sorzssältig einstudirten Vorsstellungen ist demungeachtet teine blos äußerliche; ein Theil

der Zuseher, und nicht der geringere, fühlt sich wahrhaft erbaut durch die dramatische Leidensgeschichte, deren Genuß er sich überdies durch Opfer von Geld und Bequemlichkeit er= kaufen mußte. Man erfährt nun, daß diese naturwüchsigen dramatischen Festvorstellungen, die bisher nur nach Dezennien zählten, in Zukunft alljährlich wiederkehren sollen. wäre schade, wenn ihnen badurch das Feierliche benommen, wenn der poetische Schmelz abgestreift würde, so daß sie zu= letzt zu Alltagskomödien herabsänken, in Berbindung mit einer Geldspeculation. Auch ist zu beforgen, daß sich Unberufene hinzu drängen, um Aehnliches zu eigenem Vortheil zu versuchen. War doch bereits im Sommer 1871 in Döbling bei Wien ein Passionsspiel — "ohne Worte" — angekündigt. Die religiöse Pantomime wirkte nicht besonders erbaulich. Für die künftige Weltausstellung war sogar projectirt wor= den, die Original-Ammergauer Künstler nach dem frivolen Wien zu citiren. Ich will hoffen, daß die Sache nicht zu Alles hat seinen Ort und seine Zeit. Das Stande kommt. Naive, Seltene und halb Versteckte, im Halbdunkel gut aufgehoben, soll man nicht an das überhelle Licht der brennenden AUtagssonne ziehen.

Diese Ammergauer-Frage hat übrigens eine Jugenderinnerung in mir wachgerufen, deren Mittheilung sich vielleicht rechtfertigen läßt, da sie mit der Theaterfrage überhaupt in einiger Verbindung steht.

Im Hochsommer des Jahres 1826 ward mir nämlich auf einer Gebirgsreise die günstige Gelegenheit zu Theil, in Throl einer der berühmten alten Bauernkomödien beiwohnen zu können. In der Nähe von Lienz, bei Thurn, dem alten Schlosse Wallenstein gegenüber, war im Freien eine Art hölz-

zernes Amphitheater aufgerichtet. Die Bühne, mit Reisig, Bändern und Fahnen ausgeschmückt, hatte drei Vorhänge neben einander, außerdem ein Thürmchen mit vergittertem Fenster, ein Gefängniß vorstellend, denn es handelte sich um nichts Geringeres als die "heilige Genovefa" zur dramatischen Anschauung zu bringen. Eine ungeheuere Menschenmasse war bereits im Thale zusammengeströmt und drängte nach den stufenweis erhöhten Sitzen, während ein "Ordner" mit Federhut und einem uralten Degen, der tosenden Menge die Plätze anwies, die nicht Zahlenden zu verjagen bemüht war. Diese kletterten inzwischen auf nahestehende hohe Bäume, ober flüchteten auf benachbarte Scheunen- und Häuserdächer, um vielleicht doch etwas von der Herrlichkeit gratis zu erhaschen — allein der Ordnungsmann war unermüdlich und zankte sich noch während der Vorstellung mit den Leuten auf den Dächern herum. — Der Anblick des Amphitheaters war hinreißend, bezaubernd! Die Taufende von Menschen, die sich übereinander aufthürmten, anfangs munter schwatzend, später, als die Herrlichkeit anging, athemlos verstummend, — die frischen, fröhlichen Gesichter, die prächtigen Bursche, die Mädchen, die Kinder, Alle im Sonntagsputz, die weißhaarigen, noch tüchtigen Greise, die stattlichen Matronen, die Familienauch Liebesgruppen, die sich gegenseitig kannten, einander begrüßten, zuwinkten, auch zuriefen, sich beim Namen nannten - das Alles gab das traulich-liebenswürdigste Bild echt menschlichen Seins und Zusammenseins.

Für's Erste hielten die Schauspieler ihren Einzug im Costüme, den "Bajazzo" mit der langen Tabackspfeise an der Spitze. Die Musik war an die Eine Seite der Bühne gestellt. Nun hebt sich der mittlere Vorhang: ein gehars

nischter Prologus tritt auf, mahnt in gereimten Bersen zur Aufmerksamkeit auf die höchst interessante und lehrreiche Geschichte, bittet zugleich um Nachsicht. Die Courtine fällt wieder, der Vorhang zur rechten Seite des Schauspielers geht in die Höhe: wir sind in Brabaut. Die schöne Gen o= ve fa (sie ist wirklich schön, dabei prächtig gekleidet) sitt züchtig mit ihrer Mutter; ber Bater kommt mit Graf Sieg= fried, der um das Fräulein geworben; sie halten Hochzeit, der Bischof segnet sie ein — inzwischen hebt sich wieder der mittlere Vorhang und so ziehen sie gleich über die Bühne in Siegfried's Burg. — Nach kurzer Häuslichkeit ein Trom= petenstoß — die Basallen erscheinen, Siegfried muß in den Rrieg. — Er übergiebt seine Gemahlin dem bosen Golo zu · Schirm und Aufsicht, Genovefa schenkt dem geliebten Ge= mahl ein "Bergißmeinnicht" zum Angedenken. Mit Sieg= fried's Abzug endet der erste Act. — Golo hat seine Sache am besten gemacht; er ist ein halber Schulmeister und leitet das Ganze. Da Genovefa nicht lesen kann, so war er ge= nöthigt, ihr die Rolle durch wiederholtes Vorlesen einzulernen; aber keiner von den Schauspielern blieb stecken, der Souffleur war nur zur Verbindung des Ganzen da. Ein Zöschen be= sonders hübsch! — Die Fabel geht nun ihren Gang; Golo dringt in Genovesa, was er besonders gut und natürlich macht; da sie ihm widersteht, wirft er sie in den Kerker ber Borhang fällt — es scheint, daß die Wehen beginnen. — Die Mörder lassen die Gräfin im Walde am Leben — der Säugling, den sie in den Armen hält, ist gar zu wunderschön! - Inzwischen ist der Graf heimgekehrt, Golo sitzt mit ihm an der Tafel, verleumdet seine tugendhafte Herrin, wird aber von der hübschen Zofe verrathen und zum großen Jubel des Publicums jest selber in den Kerker geworfen. — Genovefa, sehr im Regligé, aber nicht zu ihrem Nachtheil, blos in einem ziemlich langen Hembe, in wirklich bloßen Füßen, mit aufgelösten Haaren, erscheint nun im Walde, von der Hirschtuh begleitet, die sich zum Glück gehörig passiv verhält. Der Mutter zur Seite ist auch das Kind inzwischen bereits so weit ausgewachsen, daß es gleichfalls in Versen spricht, babei splitternact, nur mit einer wirklichen Schafhaut zur Roth bedeckt. — Der Graf ist in seiner Betrübniß auf die Jagd gegangen und stößt nun auf die todtgeglaubte, tugendhaft gebliebene Genovefa. Rührende Erkennungsscene — lautes Schluchzen und Schnäuzen im ganzen Amphitheater. — Die wiedervereinigten Gatten ziehen nun zu den Eltern nach Brabant — alle drei Vorhänge heben sich, und sämmtliche Personen sitzen oder stehen in passenden Gruppen, der "Bajazzo" ladet zur nächsten Vorstellung ein und das Rind spricht die Schlugverse zu allgemeinster Erbauung.

Das Stück gefiel mir außerordentlich! Es war über hundert Jahre alt und in Anittelversen geschrieben, in natürslich=naivem Stil. So sagt einer der Vasallen tröstend zu Genovefa:

"Liebe Madam, thut nit so weinen, Wenn's regnet, wird auch die Sonn' wieder scheinen."

Es war vortrefflich gespielt worden. Von diesem und jenem Schauspieler konnte man kaum glauben, daß es ein Bauer sei, und ich habe von manchem berühmten "Mimen" die Verse nicht so natürlich, selbst mit so richtig=rhythmischem Gefühl vortragen hören wie hier von Leuten, die sonst den Acker pflügten, kein Spielhonorar bezogen, keinen Rollenneid kannten, keine Recensionen lasen und über keinen artistischen

Director loszuziehen hatten. — Golo, bessen Bekanntschaft ich nach der Vorstellung gemacht, hatte als Regisseur fungirt, auch das Stück eingerichtet, einiges hie und da abgeändert, die Schlußverse hinzugedichtet. Auch hier hatte man sich über die Censur zu beklagen. Es war mir aufgefallen, daß ber Bajazzo, ber immer in den Zwischenacten erschien, nichts als ein paar unbedeutende Worte sagte oder sich wohl gar damit begnügte, die Zunge der Länge nach herauszustrecken, freilich zu großem Entzücken des kindlichen Publicums! Der verständige Golo klärte mich darüber auf. Das Kreisamt hatte die witigen, aber etwas derben Zwischenreden bes Hanswursten als dem Ernste und dem Pathos des heiligen Gegenstandes abträglich und unwürdig befunden, und sie furzweg mit dem Rothstift vertilgt. Aber auch eine Haupt= person der Tragi=Romödie mußte völlig wegbleiben, zu großem Bedauern des Regisseurs. Der ursprüngliche bäuerliche Dichter hatte nämlich, nach der Auffassung seiner Zeit, zugleich nicht ohne künstlerische Absicht, das Bose in der Natur des Golo vor den Augen des Zuschauers hervortreten und reifen lassen, indem er ihm den veritabeln "Gott-sei-bei-uns" als Verführer beigesellte, der ihm die Reize der schönen Gräfin hervorhob, ihn Schritt für Schritt zum Verbrechen führte. Nun hatte aber die Censur den Teufel gestrichen, wodurch nach der nicht ungerechtfertigten Ansicht meines ländlichen Aristarchen eine unausfüllbare Lücke in das Ganze kam. Das Stück machte bemungeachtet seine ungeheure Wirkung und zwar gerade durch die Verbindung des ästhetischen mit dem religiösen Elemente; man konnte sich bei dieser Vorstellung, die mit ebenso viel Interesse als Andacht aufgenommen wurde, in die Zeit der alten Mysterien oder Moralitäten zurück versett glauben. Das Theater hatte hier seine eigentliche Bestimmung erfüllt: es bot seine Räume zu einer wahrhaft sests lichen Borstellung, die das Gemüth erhob, nicht blos zur Unterhaltung oder Zerstreuung diente — und so war mir von diesem Tage, von dem Drama selbst wie von den Darsstellern, dem Publicum und dem Schauplatz ein mächtiger Eindruck zurückgeblieben, den kein Hoftheater mit seinen blassirten Logen, seinem schwatzenden Parterre und der stumpsen Gallerie bei aller Kunstsertigkeit der Schauspieler jemals zu verwischen, geschweige zu überbieten im Stande war.

Das hinderte nun freilich den warmen Antheil nicht, den ich mit meinen Freunden und Genossen an dem Burgtheater nahm; ja das dramatische Tyroler-Bolksfest gab meinem Enthusiasmus für die Kunft nur noch neue Nahrung, wobei sich jedoch gewisse ideelle Wünsche nicht völlig abweisen ließen. Was konnte mit den theatralischen Kräften, die unser Wien damals in sich schloß, nicht alles Schönes und Herrliches ausgerichtet werden, mußte man sich sagen, wenn die Bühne wirklich und wahrhaftig als ein künstlerisches Volks=Institut aufgefaßt würde, während in der reellen Wirklichkeit Polizei und Censur nur eifrig bemüht waren, die goldenen Worte der großen Dichter zu schwächen und abzudämpfen, wenn man ihnen nicht gar das Wort ganzlich versagte. Kurz, das Theater, gleich den Kunstreiter= und Seiltänzergesellschaften, sollte zu nichts weiter dienen als zu einer mäßigen und gefahrlosen Unterhaltung für das große Publicum, welches auch mit dieser polizeilichen Anschauung ziemlich einverstanden schien. Das Jahr 1848 hat nun zwar mit seinen politischen Bligen auch die dumpfe Theateratmosphäre des Burgtheaters was wenigesgereinigt — allein was

hilft's? Es fehlt der Nachwuchs, der neue Trieb von Dichtern und Schauspielern. Beinahe alle unsere dramatischen Größen sind gestorben oder im Absterben! —

In den Zwanziger Jahren, etwa bis zum Jahre 1840, prangte das Burgtheater in seinem vollsten Glanze. Ich brauche nur Namen aus der frühesten Periode zu nennen wie Rose, Roberwein, Roch, Korn, Krüger, Coste= noble, Anschüt, Wilhelmi. Auch Beurteur und die Romiker Baumann und Wothe dürfen nicht vergessen werden. Unter den Damen glänzte als erster Stern die große Sophie Schröder, ihr stand zunächst die höchst bedeutende Sophie Müller, die wir leider frühzeitig verloren. Un= tonie Adamberger und Julie Löwe excellirten im feinen und höheren Luftspiel, Wilhelmine Rorn (die erste "Me= litta") später Auguste Anschütz, geb. Butenop, im naiven Fach. Meister Fichtner kam bereits im Jahre 1824 als Anfänger hinzu, fand seine künftige Gattin Betti Rober= wein als aufkeimendes Talent. Sie wuchsen rasch mit ein= ander und an einander empor. — Dem schönen Kreise traten in der Folge noch bei: Löwe, La Roche, Herzfeld, The= rese Beche, Caroline Müller, Julie Rettich, Ma= thilbe Wildauer. Mit Louise Neumann, 1839, schließt sich die eigentliche Glanzperiode ab und einzelne Größen traten seitbem nur mehr sporadisch auf, wie Dawison, Marie Seebach, Friederike Gogmann, leider keine Firsterne, sondern nur Kometen, in ihren Gastrollen-Ellipsen und Hpperbeln im Theater = Weltenraum ruhelos umher= schweifend. — Doch fehlte es auch nach ihnen und bis zum heutigen Tage nicht an bedeutendem Zuwachs, welcher die Tradition von dem besten Zusammenspiel auf der ersten Dramaturgen. In der Auswahl der Stücke, in der menstellung des Repertoirs, in der richtigen Verwend darstellenden Kräfte wird der tüchtige Mann sich Toses Schrenvogel war das. Als Dramaturg (Titel "Hossecretair") waltete er seines Amtes von 1814 bis 1832 mit allem Feuereiser für die Kunst. ein ernster Mann von gediegenem Charakter, von Urtheil und Geschmack, in Geschästssachen die Reckselber, verläßlich, unparteiisch, jeder Intrigue sern Hauptaugenmerk blieb natürlich das Repertoir, wint Umsicht zusammenstellte, nicht ohne schwere Känder Censur, auch mit dem obersten Kämmerer. Werdisweilen zu schroff auftrat, such er gutmüttige ur wollende Theaterhofrath v. Mosel nach Kräften mitteln, zu versöhnen.

Das Burgtheater brachte damals die Wer Lessing, Goethe, Schiller, mehreres von Klevon Shakespeare, so viel sich durchsetzen ließ. A classische Theater der Franzosen mar nach ziemlich si gehörten unter die Stützen des Repertoirs. Den Rest bils deten ältere, längst bewährte Stücke, endlich die Neuigkeiten von Müllner, Houwald und Raupach, von Clauren, Töpfer, Polbein und Anderen. Auch die Einheimischen trugen ihr Scherslein bei: Deinhardstein und Frau von Weißenthurn, die Veteranin des Burgtheaters, seit 1789 bis gegen Ende der zwanziger Jahre seinem Verbande angeshörig. Das moderne französische Theater war hauptsächlich durch Picard und Scribe vertreten.

Im Jahre 1816 ward die Poesie in Wien leibhaftig in's Leben gerusen. Grillparzer brachte seine "Ahnsfrau", bei welcher Schrenvogel zu Gevatter stand. Es scheint, daß die Darstellung dieser "Gespenster" oder "Schicksals-Tragödie" im Burgtheater anfangs auf Hindernisse stieß, darum veranlaßte der Dramaturg ihre Aufführung im Theater ander Wien mit Heurteur und Sophie Schröder. Im August 1824 ward das Stück auch dem Burgtheaters Repertoir einverleibt, aber erst mit der "Sappho" wurde Grillparzer eigentlich hoftheatergerecht.

Schrenvogel war auch Schriftsteller. Seine Bearsbeitung der "Donna Diana" hört und liest sich wie ein Originalwerk und kann noch immer als das Muster eines poetischen Lustspiels gelten. Sben so waren "Das Leben ein Traum" (im Theater an der Wien) und "Don Gutierre" vollkommen geeignet, das deutsche Repertoir zu bereichern; der Dramaturg vergaß aber seine eigenen Schöspfungen, als der fruchtbare und bald die deutsche Bühne beherrschende Raupach erschienen war, sür welchen er eine besondere Vorliebe hegte. Er brachte nach Möglichkeit alle seine neuen Stücke, bisweilen drei bis vier in einem Jahre.

Freilich daß nicht alle zündeten, aber viele hielten an, wie "Isidor und Olga", "Corona von Saluzzo", "Die Schleich händler", "Der Nibelungenhort", "König Enzio", vor Allem "Vormund und Mündel", eine Mustervorstellung durch Korn, Costenoble und Sophie Müller. "Der Müller und sein Kind" nicht zu vergessen, der sich noch jetzt an jedem Allerseelentag auf vier ober fünf Wiener Theatern zu Tode hustet, dabei "gar nicht umzubringen" ist!

Raupach hat jedenfalls seine großen Verdienste um die deutsche Bühne, und das "Junge Deutschland", welches ihn mit kritisch=theoretischer Keule erschlug, hat ihn in theas tralischer Praxis nichts weniger als übertroffen.

Unter Schrenvogel brachte auch ich meine Erstellinge: "Leichtsinn aus Liebe" und "Liebesprotokoll."

Man sieht, das Burgtheater brachte damals, was mit Ehren zu bringen war. Man hielt auf Anstand, das Gemeine war ausgeschlossen. Auch die einactigen Ephemeren und die eigentliche Posse. Mit dem an und für sich vortresselichen "Versprechen hinterm Herd" hatte der Tempel in der Folge seine Keuschheit eingebüßt.

In den Rollenbesetzungen erwies sich der Dramaturg eben so einsichtig als gewissenhaft und parteilos. Er kannte keine Vorliebe, das Talent gab bei ihm den Ausschlag. Die Proben neuer Stücke leitete er selbst, wobei es ihm vor Allem zu thun war, ein harmonisches Zusammengreisen im Sinn und Styl des Autors zu erzielen, ohne sich in kleinliche Details einzulassen, auf's Höchste, daß er hie und da eine Nuance anrieth. Bei bedeutenderen Stücken wurde über

Charakter und Darstellungsweise der Hauptrollen mit den Rünstlern Rücksprache gepflogen, die etwa nöthigen historischen, auch ästhetischen Unmerkungen nicht gespart.' Bei fertigen Schauspielern überläßt man das Individualifiren am besten ihrer eigenen Beurtheilung und Ausführung; zu vieles Dreinreben, Rergeln ober gar ein gewisser Schulmeisterton würde die Leute, die sich als Künstler fühlen, mit Recht verstimmen. Dagegen muffen eigentliche Anfänger gehörig geschult werden, in Sprache, Mimik, Gang, Haltung, in Allem; auch barf man den Lehrling nicht gleich in ein neues und schwieriges Fach werfen, dem er nicht gewachsen ist, man läßt ihn seine Rrafte für's Erste an kleineren Rollen versuchen und üben. Auf diese Weise verfuhr Schrenvogel mit dem jungen Fichtner, den er im Jahre 1824 vom Theater an der Wien übernommen hatte. Er verkehrte viel mit ihm, ließ ihn das Theater täglich besuchen, machte ihn auf die Spielweise Anderer, zumeist des feinen und eleganten Korn auf= merksam, in dessen Fußstapfen der Neuling treten sollte boch brauchte es geraume Zeit, bevor er ihn mit einer größern Aufgabe betraute. Fichtner wuchs schnell empor, von Rolle zu Rolle, aber bereits ein vollendeter Meister, hatte er nie= mals ein Hehl daraus gemacht, was er theoretisch dem Dramaturgen, praktisch dem ältern Collegen zu danken habe.

Auf den höchst bedeutenden Ludwig Löwe längst aufmerksam geworden, der sich auf der Prager Bühne meist im Lustspielsach bewegte, lud ihn Schrenvogel auf Gastrollen, gewann ihn im Jahre 1820 für immer. Die Begeisterungsglut, die in dem großen Talente bisher noch nicht völlig zum Durchbruch gekommen war, eignete den Künstler vorzugsweise für seurige Liebhaber und jugendliche Helden. die dem Burgtheater fehlten. Der Dramaturg hatte Ludswig Löwe's höhere Weihe längst erkannt und ihn so auf dem richtigen Wege seinem großen Ziele zugeführt. Bald war nun ein Rivalisiren zwischen dem feurig brausenden Löwe und dem älteren eleganten und immer maßvollen Korn. Das Publicum theilte sich anfangs in zwei Lager, auch das weibliche, bis man zur Einsicht gelangte, daß zwei Vortresselichkeiten sehr wohl neben einander bestehen können.

Schrenvogel brachte uns auch Sophie Schröder bereits im Jahre 1815. Seine ferneren Engagements waren: Wothe, Rettel, Costenoble, Heinrich und Auguste Anschüt, Heurteur, Wilhelmi, Rüger, Sophie Müller, Therese Beche, Caroline Müller, Bergfeld. Diese Künstler wurden dem Burgtheater nach und nach gewonnen vom Jahre 1816 bis 1829. Sie boten mit den bereits vorhandenen Talenten ein Zusammenspiel, besonders im Lustspiel, dergleichen man schwerlich je wieder feben wird. Die "Wiener Schule" war damals berühmt. Wenn der strenge Hamburger Dramaturg seiner Zeit über die moberne Schauspielkunst vielleicht gerechte Zweifel hegte, so war doch späterhin durch Goethe in Weimar eine eigentliche Kunstwirkung erzielt worden. Dasselbe mag für Wiengelten, wo alle Schauspielerkräfte eifrig zusammen strebten, um im schönen Einklang ein harmonisches Ganzes zur Erscheinung zu bringen.

Auch durch interessante Gäste wurde das Burgtheater von Zeit zu Zeit aufgefrischt. Bereits im Frühjahr 1824 bekamen wir jungen Leute Gelegenheit, den berühmten Eßlair im Theater an der Wien in seinen Hauptrollen zu bewundern; allein erst bei seinen späteren Gastdarstellungen

im Burgtheater ward es Einem völlig klar, daß man im Grunde nur einen großartigen Manieristen vor sich habe. Bon ber Natur mit einer prächtigen Gestalt und einem fräftigen, klingenden (obgleich etwas monotonen) Organ ausgestattet, wußte sich ber Mann bieser Vorzüge gewandt und kunstreich zu bedienen, ohne damit in das eigentliche Reich des ideellen Künstlerthums einzudringen. Ein gewisser schlichter und natürlicher Ton, welchen er auch im höheren Schauspiele, wie im "Wilhelm Tell", jezuweilen mit großer Wirfung anschlug, mochte wohl für ben Schweizer Bauer taugen, und der Effect ließ auch in der Eingangs= und Apfelschuß-Scene nicht auf sich warten; dagegen war der berühmte große Monolog dürr, trocken, farblos, ohne eigentliche poetische Würde. Im Ganzen mußte man sich sagen : dem Dichter hat es nun einmal beliebt, seinen etwas passiven Bauernhelden wie das ganze Bauernstück durch Form und Behandlung in eine gewisse höhere Sphäre zu rücken; es sind Landmänner im großen Styl, keine gewöhnlichen deutschen ober niederländischen Bauern — ber Schauspieler muß daher bemüht sein, dieser dichterischen Intention zu folgen, anstatt sie durch gar zu naturalistisches Bestreben weniger zu erläutern als zu zerstören, sie in den Bereich der völligen Prosa zu ziehen und so gewissermaßen in Widerspruch mit sich selber zu bringen. — Eglair's Macbeth hatte einige wahrhaft große und erschütternde Momente — aber auch nur Momente! Der alte und gebrechliche König Lear war entschieden Eflair's schwächste Leistung im Tragödienfach. Wie anders Held Anschütz, in der That jeder Zoll ein König! Eglair spielte freilich die Rolle nach der prosaischen Schröder'schen Bearbeitung, in welcher ber Hauptnachbruck auf die kindische Greisenschwäche gelegt wird, welche übrigens der Künstler, mehr als gerade nöthig war, zur Erscheinung brachte, und in einer Weise, daß die Monotonie gar nicht ausbleiben konnte. In bürgerlichen Rollen, wie der alte Dallner in der "Dienstpflicht", Obersförster in den "Jägern", als Essighändler u. s. w. war Eßlair ausgezeichnet — sein Meinau stellte sich mehr als eine theatralische Curiosität heraus.

Der Heros deutscher, oder besser: reinmenschlicher Schauspielkunst überhaupt, der große und unvergleichliche Ludwig Devrient, gab im Winter 1829/30 einen Gast-rollen-Cyklus im Burgtheater.

In ihm vereinigte sich die Kunst mit der schönsten Natürlichkeit. Er brachte zwar keine naturalistische Photographie, wenn er einen Menschen schuf (wie etwa später der asrikanische Ira Aldridge im "Othello"), sondern er zeichnete kunstvoll nach der Natur und gab ein Bild, in Wahrheit, aber auch in Poesie getaucht. Eine der Hauptkünste bes Schauspielers, eigentlich seine Capitalfunst, besteht darin, seine Persönlichkeit insoweit aufzugeben, daß sie in der darzustellenden Individualität möglichst verschwinde. Niemand kann freilich aus seiner Haut heraus, aus seiner Gestalt, oder selbst aus seinem Organ — ebensowenig wie der Schriftsteller, auch der dramatische, aus seinem Styl, aus seinem Wesen überhaupt. Schiller bleibt immer Schiller, der Idealist, selbst wenn er den derb=realen Musikus Miller sprechen läßt. Das gilt umsomehr für den Schauspieler, der ja mit seiner Persönlichkeit einsteht, in jeder seiner Rollen immer er selbst bleibt, seine Berson nur ummodelt, sich insoweit verstellt, um die darzustellende Figur,

bem Charafter gemäß, den ihr der Dichter verleihen wollte, in's Leben zu rufen. Nur der feinste Tact, der gebildetste Geschmack wird die Grenzlinie festzuhalten wissen, über welchen hinaus die Darstellung des Wirklichen, welche man von dem Schauspieler fordert, vielleicht in Caricatur über= gehen würde — der zaghafte Künstler aber, welcher jener Grenze sich niemals zu nähern wagt, liefert eine matte, lebenlose Gestalt. Vor beiden Extremen war Ludwig Devrient schon von Haus aus durch sein Genie beschützt. Er spielte jederzeit individuell, niemals schematisch oder nach der Schablone in hergebrachter Theaterweise; er wußte schönes Maß zu halten, trat aber auch scharf und charakteristisch auf, ohne je zu übertreiben. Die Kunst, eine Maste zu wählen und der angenommenen Gestalt in Haltung und Ton gleich zu bleiben, war bei ihm im höchsten Grade aus= gebildet. Bisweilen wurde die Täuschung so groß, daß man wirklich einen anderen Menschen vor sich zu haben glaubte als ben, der uns vor Kurzem verließ. So, wenn er an einem und demselben Abende den armen Poeten und Schneider Fips zum Beften gab.

Die beiden Juden, der bürgerliche Shewa wie der tragische Shylock, schlugen gehörig ein. Bei Shylock wurden, mit discretem Anklang an den jüdischen Jargon, gewisse Gutturallaute hörbar, wie eines jüdischen Tigers, die mir noch im Ohre klingen.

Als Ofsip griff der große Menschendarsteller nicht durch. Man war die Rolle von Anschütz gewohnt, der die Töne der weichen Rührung in seiner Gewalt hatte, wie kein Zweiter vor ihm oder nach ihm. Dazu kam das mächtige Organ, die imposante Gestalt, selbst das malerische, etwas

kokette Costüm. — Devrient brachte einen hageren Russen mit schwarzem Haar und Bart, ging im dunklen langen Kittel. Er beclamirte gar nicht, sprach leise mit heiserer Stimme, beugte sich in Sklaven- und Slavendemuth vor seinem Herrn. Wenn Anschütz von seiner Orinia sprach und ihr wie sein jammervolles Schicksal beklagte, so blieb kein Auge trocken und er war immer des lebhasten Beisalls gewiß. Devrient hingegen hob die Stelle wenig heraus, kaum daß sich ein paar halbunterdrückte Seufzer vernehmen ließen. So ging der erste Act spurlos vorüber, ohne Sang und Klang. Wan konnte irre an dem großen Künstler werden.

Das Stud geht nun seinen weiteren Berlauf. Der demüthige Sklave bemächtigt sich mälig der Leidenschaft des Prinzen und wird so der Herr seines Herrn, drängt ihn zur Gewaltthat, rächt sich auf diese Weise für alles Unheil, das man ihm und den Seinen angethan. Debrient gab ein vollendetes Seelengemälde — die jammervolle Geschichte der Leibeigenschaft entwickelte sich vor unseren Augen an der Person des Sclaven, an der Stumpfheit, Robbeit, Bosheit, Rachsucht, wie an der zertretenen Liebe; er erinnert sich der längst erstorbenen besseren Empfindung, allein sie bricht nur selten, ein einzelner Sonnenstrahl durch die dunklen Wolken feines verwilderten Gemüthes, und Haß, Zorn und Rache behalten die Oberhand. Devrient machte durch seine mahr= heitsgetreue Darstellung wenig Effect bei dem großen Publicum, kaum daß ein paar Hände sich rührten. Aber warum hatte er auch einen Sclavenfittel angezogen und eine "Declamations-Rolle" gespielt, der er nicht gewachsen war, wie die Leute meinten! —

Der Mann spielte auch Nebenrollen. Er besaß eine eigene Gabe, oft mit einem an sich unbedeutenden Worte zu zünden, natürlich wo es paßte und ohne sich vorzudrängen. So als Apotheker in "Hermann und Dorothea", in der Scene, wo vom Heirathen die Rede ist. Wenn der alte Junggeselle mit einer ganz besonderen Betonung und mit listig-lüsternem Augenzwinkern sagte: "Will's nicht versschwören!" so schlug das Wort elektrisch durchs ganze Haus.

Als Rechenmeister Grübler (in "Jurist und Bauer" von Rautenstrauch) siel ihm die Aufgabe zu, einen stillen, aber mächtigen Rausch zu verbergen, den sich der Pedant zu seinem eigenen Schrecken angetrunken hatte. Wie er nun das Uebel vor seiner Umgebung zu verbergen, womöglich bei sich selber zu bekämpfen suchte, mit Worten und Geberden in Widerspruch gerieth, zuletzt ängstlich nach der Klinke tappend, mit dem Rücken voran glücklich zur Thüre hinauskam, ist mir heute noch ein Käthsel, obwohl ich ihn mit eigenen Augen hinausschlüpfen sah. So huscht ein seligtrunkener Schullehrergeist!

Unter die Rollen, in benen Devrient wenig Aufseheu machte, gehörte auch der Schwätzer und Prahler Paroles in Shakspeare's "Ende gut, Alles gnt". Das Stückselbst (natürlich der Zensur wegen ungeheuer verballhornt) sagte dem Wiener Publicum wenig zu, und den Schauspieler ließ sein Gedächtniß über Gebühr im Stich — doch prahlte er prächtig und mächtig und ganz im Geiste des Dichters. Sine kleine Costüm-Nuance, welche Devrient angewendet, mag für einen künftigen Darsteller des Paroles erwähnt werden. Der Prahlhanns erscheint im ersten Acte, wo er sich Sönner zu erschmeicheln wußte, in prächtigen seidenen

Rleidern, nimmt auch in solcher Gestalt an dem Kriegszuge Theil, wo er sich feige benimmt und alle Schmach erfährt. Nach seiner Rückfehr und völlig heruntergekommen und auf dem Trockenen, erscheint er nun in demfelben Prunkgewande, nur daß es völlig beschmutt ist und in Fetzen an ihm hängt, was ihn aber nicht hindert, so keck und stutzerhaft aufzutreten wie vorher, wie immer. — Als Posert im "Spieler" feierte der Künstler einen großen Triumph. Man kann diesen siechen, einäugigen und verlumpten, durch die Nachtwachen am grünen Tische völlig erschöpften abenteuernden Gauner mit dem schleppenden Gange und der heiser-krächzenden Stimme, diesen ausgehöhlten Croupier ohne alles Herz und Gefühl nicht naturgetreuer und abschreckender hinstellen. Man lebte mit dem liederlichen Tuch, glaubte den Menschen von Spaa oder Wiesbaden her persönlich und von Grund aus zu kennen. Im letzten Acte überraschte der Künstler dennoch! Er wird zum General berufen, um Bank zu halten, erscheint in einer verschoffenen Uniform, in engen, lichten Beinkleidern, der verkrüppelten Gestalt nicht eben zum Vortheil. War er bisher dem jungen Baron gegenüber trozig und herrisch aufgetreten, hatte er die Baronin mit wenig Rücksicht behandelt, so schlich er nun leise herein, lispelte kaum, benahm sich demüthig gegen Kammerdiener und Bediente, kroch wie ein Wurm vor dem General, die schlimme Katastrophe vorahnend — und als das Unheil näher rückte, da zitterte er am ganzen Leibe, man fühlte seine Seele mitzittern, als er in der Herzens= und Todesangst sich ein Glas Wasser ausbat.

Viele Schauspieler haben dem großen Ludwig diese und andere Rollen nachgespielt, wie z. B. der treffliche Wilhelmi, zu seiner Zeit der beste komische Alte des deutschen Theaters. Auch im ernsten Schauspiele war er verwendbar, dagegen kam er in der Tragödie und im höheren Charaktersach wohl kaum über das Gewöhnliche hinaus. Auch sein Posert war übrigens nicht ohne Verdienst, und er trotzte, that ängstlich, schlich und zitterte à la Devrient—jedoch duo dum faciunt idem, non est idem.

## "Man fühlt die Absicht und man wird verstimmt!" —

Das Gruseln, den Schauer, welchen Devrient hervorrief, war kein Anderer nach ihm zu erwecken im Stande. Nur unser La Roche, ein Charakteristiker von Geist und Kraft, kommt dem großen Künstler in dieser und ähnlichen Rollen am nächsten.

Ganz Wien war in gespanntester Erwartung auf den Falstaff, welchem ein ungeheurer Ruf, als der Capital-leistung des Meisters, vorausging. Sein Borgänger Ansschütz besaß weder den urwüchsigen Humor, noch die Beweglichkeit, die Frische, das laisser aller, um für den liederlichen Ritter völlig auszureichen — allein dramatischer Verstand und Studium ersetzen zum großen Theil, was Mutter Natur an eigentlicher Laune versagt hatte, und ein paar Scenen gelangen überaus, so die Stelle, wo der nichtsnutzige Wüstling den salbungsvollen König Heurteur parodirt.

Devrient hatte jedenfalls einen schweren Stand mit seiner Rolle, und diesmal einen schwereren, als das Publicum wußte oder ahnte. Der längst kränkliche und erschöpfte Mann, der Genosse Hoffmann's von den Zech-

gelagen bei Lutter und Wagner, war leiber gezwungen, bie gesunkenen Lebensgeister unmittelbar vor jeder Vorstellung durch ein paar Gläser oder auch eine Flasche Vordeaux emporzustacheln; er spielte überhaupt mit Anstrengung, ein Zittern an Händen und Füßen übersiel ihn, und nach einer aufregenden Scene brach er wohl hinter den Coulissen zussammen. Da er seinen Zustand genau kannte und beurstheilte, so hatte er sich auch geweigert, und seinen König Lear vorzusühren, zu welchem er sich die Kraft nicht mehr zutraute. Am Falstasse Abend sühlte er sich nun besonders schwach und hinsällig, war kaum im Stande, die Bauchmaske zu ertragen, die sich nicht leicht genug fügdar erwiesen hatte. Aber zum Absagen war es zu spät — also vogus la galère!

Gerade heraus — die Darstellung war matt und farblos, der Humor blitzte nur in Momenten auf, die längeren Reden litten durch Gedächtnißlücken; so stockte das Ganze, kam nicht in rechten Fluß. Nur der Monolog über die "Ehre" war ein kleines Meisterstück und ließ ahnen, wie der Mann, als er noch bei Kraft war, die Rolle aufgefast und dargestellt haben mochte.

Die Gastrollen (wenn ich nicht irre, vierzig) im Burgtheater waren vorüber, als "Die Räuber" im Theater an
der Wien angekündigt wurden, zum Benefice der Mademoiselle Friederike Herbst, Devrient's Pflegetochter,
der zuliebe er noch einmal auftreten, den Franz Moor
spielen wollte, gleichfalls eine seiner berühmtesten Rollen.
Ich hatte es leider versäumt, mir zur rechter Zeit einen
Sperrsitz zu verschaffen, und so früh ich auch ins Theater
eilte, so war doch das Haus bereits übersüllt — ich hätte

uf dem Parterre an der Thür oder auf der Galerie hinter len Banken stehen mussen. Das verdroß mich und unmuthig ing ich davon. Ich mußte das bitter bereuen! Debrient ollte den Wienern noch zu guterletzt zeigen, mas er eigent= ch zu leisten im Stande sei. An jenem Abende, wie im dubesit aller seiner Kräfte, wandelte er den ziemlich cari= rten Bösewicht des Dichters zu einer so wahren und wirkchen lebendigen Gestalt um, erschloß alle Tiefen der Renschenbrust und malte besonders im letzten Acte die 5eelen= und Todesangst in so großartig erschütternder Beise, daß ein Jeder, der das Glück hatte, der Vorstellung eizuwohnen, mich versicherte, einen Eindruck empfangen zu aben, der unauslöschlich bleibe und nachwirkend für ein anzes Leben. Es war vorüber! Und wie man auch in den künstler drang, welche glänzenden Anerbietungen man ihm rachte, er ließ sich zu meiner Verzweiflung nicht bewegen, ie Darstellung zu wiederholen.

Als Berfasser eines bereits im Jahre 1828 durchsesallenen Stückes ("Der Brautwerber") hatte ich das Recht, uch hinter den Coulissen zu erscheinen. Ich schlich bisweilen uf die Bühne, um den großen Schauspieler wenigstens in er Nähe zu sehen. Ihn anzusprechen oder mich ihm vorzellen zu lassen, hielt mich eine alberne Schüchternheit ab, ie ich hinterher gleichfalls bereue. Ferdinand Raimund, in enthusiastischer Bewunderer Devrient's, erzählte mir der viel von ihm. Beide Künstler, naive und kindliche Bemüther, hatten sich einander bald enge angeschlossen, varen unzertrennsich, kneipten auch gehörig mit einander. Laimund gab dem scheidenden Freunde noch mehrere Posten veit das Geleite.

Ludwig Devrient, gleich seinem Freunde Ferstinand Raimund, verzehrte sein Leben rasch, in ewig aufreibender Leidenschaft. In wem das heilige Feuer brennt, den verbrennt es auch nicht selten. —

Der dritte höchst bedeutende Gast der alten Zeit war Sendelmann.

Man könnte ihn als Gegensatz zu Devrient auffassen, denn so wie dieser voll Phantasie, Wärme und Glut, aus innerem Drang, in "schönem Wahnsinn", gleich bem Dichter, fast unbewußt, seine lebenswahren Gestalten schuf, so setzte Sendelmann, bei vorherrschendem Verstand und Studium ein aufmerksamer Menschenbeobachter, seine Figuren gleichsam mosaikartig zusammen, hie und da einen Charafterzug auflesend, den er aufs beste verwendete, ihn glatt einfügte und so ein Ganzes zusammencalculirte, welchem man zuletzt Antheil und Beifall nicht versagen konnte. Unser Lewinsky erinnert etwa an die Art und Weise Seydelmann's. Als dieser im Jahre 1831 aus Stuttgart nach Wien kam, war ihm bereits ein bedeutender Ruf vorausgegangen — boch wollte seine Manier anfangs nicht recht "zünden". Das Burgtheater hatte feine alten Gewohnheiten und Traditionen, auch seine alte Schule, und die alten Herren, Edart-Roch an der Spitze, schrien Zeter, als der Gast und Neuling den Grafen im "Puls" nicht im hergebrachten habit habillé, Degen und Puderkopf spielte, sondern völlig modern auftrat, im blauen Frack und mit seinem natürlichen gekrausten Haar, zwanglos, ungenirt, dabei liebenswürdig in Ton und Benehmen. Das Publicum ließ sich die Neuerung gefallen. Ludwig XI. und andere seiner hochtragischen Charakter=Rollen, die später den Namen Seydelmann in Berlin so berühmt machten, durfte er bei uns, der Censur wegen, nicht bringen — so blieb nur Mephistopheles übrig. Das ist eigentlich keine Rolle, kein Charakter, sondern eine Phantasie, die sich ein Ieder nach seiner Individualität zuschneiden mag. Das taugte aber just in den Kram des Mosaik-Künstlers. Da ließ sich grübeln und klauben und glätten nach Herzenslust! Wer Teusel weiß, wie der Teusel ausgesehen? Wie er sich gestleidet, wie er gesprochen, "sich geräuspert und gespuckt!"

Sendelmann machte kurzen Proceß, er spielte sich mit gutem Humor selber, gab sich zum Besten, seine eigene Person, alles Spize, Kantige, Edige, Skeptische, Halbsdämonische, auch die saillies, das Wizige, kurz, wie es in seiner Natur lag. Der Teusel Sendelmann gesiel. Nicht minder sein Carlos in "Clavigo." Wahrhaft Furore machte er aber mit seinem "Batel." Der geistreiche und mehr aus der Tiese schöpfende Schauspieler stellte mit seiner schimmernden und grandiosen Darstellungsweise den armen naiven Wothe, den mehrjährigen Besitzer dieser dankbaren Glanzrolle, für lange, wenn nicht für immer, in Schatten.

Man bot Sendelmann ein lebenslängliches Engasgement an; dem umsichtigen und wohlcalculirenden, dabei freigesinnten Manne sagte aber der Wiener Boden nicht zu; auch mochte er, wie später Döring, gegen die alten intrisquirenden Regisseure ein nicht unbilliges Bedenken hegen. Er selbst war Regisseur in Stuttgart und in ziemlich unabhängiger Stellung. Ich verkehrte viel mit Sendelsmann, mit dem sich auch leicht und bequem leben ließ; sein Berstand sagte mir zu, sein scharfes Urtheil, seine Kenntniß von Menschen und Dingen waren wohl geeignet, einem

Jüngeren Manne auch zu imponiren. Wir kamen später in Brieswechsel mit einander. Er schrieb wie gestochen und setzte mir gelegentlich in seinen klaren und schönen Schriftzügen auseinander, wie ich meine gar zu leichte Wiener-Art aufgeben, nicht immer nur Korn und Caroline Müller vor Augen haben, sondern meine Figuren mehr aus der Tiese schöpfen müsse. Man konnte ihm nicht unrecht geben. Leider sind diese Mahnbriese in Verlust gerathen! —

Sendelmann erhielt später einen Ruf nach Berlin, fränkelte aber fortwährend, ward hypochondrisch, wozu er von jeher Anlage hatte, und starb im Jahre 1843 im achtundvierzigsten Lebensjahre. Wer erinnert sich noch seiner? Er war ein unruhiger Geist, ein theatralischer Komet, immer auf der Wanderung! Nur in Berlin schlug er tiefere Wurzel. Dem Norddeutschen sagt das Spintissiren noch am meisten zu.

Goethe ruft dem geschiedenen großen Freunde nach:

"Er wendete die Blüthe höchsten Strebens, Das Leben selbst, an dieses Bild des Lebens."

Das Wort ließe sich auch auf den bedeutenden Menschendarsteller anwenden. Nur hat der Dichter vor diesem den Bortheil voraus, daß das Bild des Lebens, welches er geschaffen, auch nach ihm übrig bleibt und die spätesten Enkel entzückt. Dagegen vergeht und verweht die lebenswarme Schöpfung des Schauspielers mit ihm selbst und läßt bei den Mitlebenden kaum eine dankbar-wehmüthige Erinnerung zurück, wie hier auf diesen Blättern! —

Wenn Devrient einzig war, so wurden doch unsere inheimischen Größen durch ihn nichts weniger als verunkelt. Der Meister selbst mußte bekennen, daß sich auf mem Wiener Boden eine Anzahl von Talenten zusammen lefunden und sich zu einer bramatischen Harmonie ausge= vildet hatte, wie sie nirgendwo in Deutschland anzutreffen varen. Die "Braut von Meffina", die man dem Gafte vorgeführt, mit Korn, Löwe, Koch, Anschüt, Fichtner, Sophie Schröder und Sophie Müller war eine Rustervorstellung in der Tragödie, dergleichen man nicht vieder zu genießen bekommt. — Um Devrient's "Falstaff" u ermöglichen, hatte der junge Fichtner, die künftige Stütze des Lustspiels, die Rolle des Prinzen Heinrich schnell ibernehmen muffen und sich mit allen Ehren aus der Affaire jezogen. Er spielte in der Folge auch "Romeo", "Don Tarlos", "Ferdinand" (in "Kabale und Liebe"), "Mor= imer", "Melchthal", wie er noch im reifen Mannesalter en jungen Helden der "Karlsschüler" übernommen hatte. Benn er im seriösen Liebhaberfache, auch in der Tragödie, Borzügliches geleistet, so war es doch eigentlich Thalia, velche ihm den unverwelklichen Lorbeer darreichte. Seine Natürlichkeit, Einfachheit, sein schönes Maß halten sind illbekannt, wie sein Humor, der aus dem Herzen kam. Das Bemüth war bei jeder seiner Schöpfungen. An Genie und Kraft mag ihn dieser und jener Künstler übertroffen jaben — an Liebenswürdigkeit keiner. Ich setze hinzu; Ind an Gewissenhaftigkeit! — Wir wuchsen theatralisch mit inander auf. Fichtner spielte anfangs die zweiten, dann rie ersten Liebhaber in meinen Lustspielen, die ich zum Theil hm verdanke, jedenfalls ihr Wurzeln auf den Brettern. Leichtsinn und die Fahrlässigkeit des Vicedirectors gar zu aufsfällig. Man sah sich anderwärts um und glaubte in der Person des alten Theaterpracticus Holbein den rechten Mann gefunden zu haben, um das Institut, welches nahe daran war, aus Rand und Band zu gehen, wieder in Ordnung und regelrechten Gang zu bringen.

Franz von Holbein war bereits ein Sechziger und darüber, alser von seinem Gönner, dem Grafen Rolowrat, im Jahre 1842 zur Leitung des Hofburgtheaters berufen wurde. In einer Hinsicht war die Wahl dieses schlauen Theater = Ulpsses keine gar zu üble! Regierungsrath Hol= be in war die Ordnung selber und brachte den Geschäftsgang so wie die ökonomische Verwaltung bald wieder in das alte Geleise. Auch die aufgehäuften Manuscripten-Rückstände wurden (eine Zeit lang mit Friedrich Halm's und meiner Beihülfe) gewissenhaft "erledigt". Nur leider, daß Holbein seinen Ordnungsfanatismus auch auf die Runst übertrug! Er führte eine Unzahl von schriftlichen Schemen und Schematismen ein, von alten und neuen Repertoir = Ausweisen, von Tagesberichten der Regisseure und dergleichen. Alles und Jedes wurde schriftlich und "actenmäßig" behandelt; die Rollen erschienen als "Fascikeln", zur Registratur der "gaye science" eingereiht. Der Mann arbeitete im Schweiße seines Angesichts vom frühen Morgen bis zum Abend als ehrlicher Oberbeamter des "Theatergefälls". Wenn sich der Dramaturg als Chef eines Theaterbureau's benimmt, so werden sich auch die Schauspieler bald nur als Beamte empfinden, die zu den Proben wie in's Amt gehen, über jeden "freien Abend" jubeln, den Ferien=Monat kaum er= warten können. So kam es auch. Die älteren Mitglieder singen bereits zu berechnen an, wann ihre Zeit um sein und es ihnen vergönnt sein würde, ihren Ruhegehalt cum otio et dignitate zu genießen. Kurz, der pedantische und schwersfällige Holbein verstand es eben so wenig als der Leichtfuß Deinhardstein, der Kunst auf die Beine zu helsen. Das Institut war trot der noch vorhandenen, nur schlecht benutzen künstlerischen Kräfte augenscheinlich immer mehr und mehr in Verfall gerathen, was sich sowohl im Repertoir bei der Bahl der Stücke und ihrer Besetzung, wie bei den häusig schleppenden Vorstellungen kund gab. Unter dem Ordnungssmann erlahmte sogar der frühere esprit de corps.

Eine große Magregel, für die ihm Vieles verziehen fein mag, wußte Solbein demungeachtet durchzusetzen: die Einführung der Tantieme statt der bisher üblichen, mehr als mäßigen Honorare. Bereits vor Jahren hatte ich gemein= schaftlich mit Friedrich Halm einen Schritt in dieser Richtung bei einem der Herren obersten Kämmerer versucht. Die Ercellenz (ein früherer "Obersthoffüchenmeister") hatte uns Anfangs geduldig angehört, auch unsern Vorschlag, das Loos der dramatischen Schriftsteller zu verbessern, im Prin= cip gebilligt, nur erschrak der Mann über die neue Form ber Sache. Die Hoftheaterkasse, eine kaiserliche Rasse, foll für den Theaterdichter Bilanz und Auszüge machen, ein oberster Hoftheaterdirector gleichsam als eine Art Cassier fungiren! Das ging der Excellenz nicht ein und wir brannten vollständig ab. Was uns damals mißlungen war, wußte Holbein im Jahre 1844 in Verbindung mit dem Berliner-Hoftheater auch für Wien durchzusetzen.

Die Tantième galt anfangs "provisorisch", wie beisnahe alles in Desterreich; sie war durch kein Gesetz geregelt,

wie das in Frankreich der Fall ist, der dramatische Schriststeller hing von der Willkür der Intendanz (Direction) ab, oder war auf deren guten Willen angewiesen. Mit der endlich am 1. October 1872 erlassenen gesetzlichen Anordnung ist im Wesentlichen nicht eben viel gebessert worden. —

Im Jahre 1848 zeigte sich begreiflicher Weise wenig Theaterlust. Die freiheitliche Strömung hatte sich zwar sogar in die ehrwürdig = schmutzigen Räume des Hofburgtheaters ergossen und selbst der vorsichtige und überaus ängstliche Regierungsrath Holbein säumte nicht, die vor dem März höchst verponten Stücke von Guttow und Laube zu bringen, allein weder "Uriel Acosta" noch "Struensee" oder "Die Karlsschüler" waren im Stande, mehr als einen vorübergehenden Antheil bei dem freiheitstrunkenen Publicum hervorzurufen. Verbrüderungsfeste, Fahnenweihe und stürmische Wahlversammlungen boten bald ein Spectakel dar, welches weit mehr Anklang fand, als die keuschen Spiele Melpomene's und Thalia's. Nur die Vorstadtbühnen, denen es vergönnt war, derb und ked mitten in die Zeitereignisse zu greifen, durften sich ab und zu eines vollen Hauses erfreuen. So hatte auch der farkastische Restron mit seiner "Revolution in Krähwinkel" für jene Tage einen glücklichen Griff gethan. Die Wiener jubelten ihm zu, ohne zu gewahren, daß sich die Posse über sie selbst lustig gemacht.

Die Logen des Burgtheaters waren längst geräumt oder in Abwesenheit der "Herrschaften" nur von deren Kammer» dienern und Kammerjungsern besetzt, Parterre und Galerien boten täglich mehr und mehr gähnende Lücken dar, in den Schreckenstagen hatten sich die "schwarzgelben" Hosschau» spieler selber in alle Welt zerstreut. Im Jahre 1849 kehrte mit

der alten Ordnung beiläufig auch die alte Theatercensur zurück, doch hatte man längst das Bedürfniß gefühlt, dem schwachen Regimente Holbein's ein Ende zu machen. Inzwischen war eine Art Interregnum eingetreten.

Heinrich Laube saß im Frankfurter Parlamente und stimmte in österreichischem Sinne, als die Theater-Unterhands lungen mit ihm in Zug kamen, durch Vermittlung des Grafen Morit Dietrichstein und nicht ohne Einfluß unserer Louise Neumann.

Als Laube zu Neujahr 1850 sein Amt als "artistischer Director" antrat, fand er die Meister Anschütz, Löwe, Fichtner, La Roche und Wilhelmi beinahe noch alle in voller, ungebrochener Kraft; Talente wie Josef Bagner, Lutas, Bedmann, standen ihnen zur Seite, auch der Komiker Wothe ist zu nennen, und der bedeutende Dawison war eben hinzugetreten. Von den Damen hatten Therese Peche und Betty Fichtner allerdings bereits ihren Zenith erreicht, dagegen wirkten Julie Rettich und Christine Bebbel noch voll und frisch, nicht minder Louise Neumann und Mathilde Wildauer. In ihrem neuen Fache der komischen Alten erwies sich Amalie Bai-Binger ihres frühern Rufes und Ruhmes vollkommen würs dig, und Auguste Bredewie Theresc Grafenberg und Auguste Roberwein gehörten zu den "utilités", wie sie nicht jede Bühne aufweisen kann. Auch angehende und hoff= nungsvolle Talente, wie der junge Devrient, fehlten nicht. Mit solcher Garde läßt sich schon etwas ausrichten! Dazu tamen unter Laube gleich anfangs noch der tüchtige Luß= berger und Meigner, der freilich die von Leipzig her gewohnten "Liebhaber" bald aufgeben mußte, um sich (durchaus nicht zu seinem Nachtheil) auf das Derbkonische und scharf Charakteristische zu verlegen.

Laube besaß Energie, Fleiß und Ausdauer, auch Routine, vor Allem aber eine ungeheure Theaterlust. Nur Eines kann ich meinem literarischen Genossen (er möge mir verzeihen!) nicht zuerkennen — das zarte, ungreifbare und undefinirbare Ding: Geschmack genannt, "le talent de la grace", wie es Victor Hugo bezeichnet. — Laube hatte ben Leipziger Geschmack - den wollte er den Wienern einimpfen. Das zeigte sich bald im Repertoir sowie in den Rollenbesetzungen, wo bisweilen die wunderlichsten Erscheinungen zu Tage kamen, da Freund Laube überdies nicht ungern experimentirte. So erinnere ich mich z. B., daß er Ficht= ner's frühere Rolle in den "Bekenntnissen", den jungen Assessor "Bitter", dem von ihm begünstigten Meirner zugetheilt hatte. Zum Glück fam ich zu rechter Zeit bahinter, veranlaßte eine passendere Besetzung dieser Liebhaberrolle. — Le win sti wurde in der Folge von Laube entdeckt und sogleich zu allem Möglichen verwendet. In "Götz von Berlichingen" spielte der junge Mensch ben "Bruder Martin" und bald darauf den Anappen oder Anaben "Georg", eine Rolle, die seit Erschaffung der theatralischen Welt sich immer nur in den Händen einer weiblichen Darstellerin befunden hatte. Der Darsteller des "Franz Moor" nahm sich auch wunderlich genug als kindlicher Jüngling aus und war nahe baran, ausgelacht zu werden. Er spielte die Rolle kein zweites Mal.

Fräulein Krat hatte der artistische Director als "Goßmann-Doublette" engagirt, da er mit dem bisweilen etwas grillenhaften Grillen-Original in Zwiespalt gerathen war. r die neue "Grille" wollte nicht recht einschlagen und lich sahen wir sie zu unserem höchsten Erstaunen auf dem aterzettel als "Lady Percy" prangen.

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo!

Laube glaubte mit einem Mal ein tragisches Talent ver ci-devant Darstellerin der "Verwandelten Kate" ent» : zu haben. — Aeltere Wiener Theater-Habitués werden der Scene in "Heinrich IV." erinnern. Ludwig Löwe den "Heißsporn Perch" unvergleichlich. Die große phie Müller machte mit den Versen:

"Ich breche Dir den kleinen Finger, Heinrich, Willst du mir nicht die ganze Wahrheit sagen" —

ier das ganze Haus rebellisch.

Nun, nicht jede Schauspielerin kann oder soll eine iller, eine Goßmann, ein Genie sein — aber man und darf ein mäßiges, auch brauchbares Talent nicht zu len verwenden, bei benen vorzugsweise irgend ein genialer zur Erscheinung und zum Ausdruck zu gelangen hat. lie Rettich mußte ihrer Zeit die Lady Perch spielen, würdige Nachsolgerin der Müller, später etwa Frau billon, durchaus nicht das Grillen-Kätchen.

Besetzte Laube die Rollen nicht immer richtig, so kann n ihn auch von dem Vorwurf nicht völlig frei sprechen, er die älkeren Meister-Künstler zu frühzeitig bei Seite hoben — zu Gunsten des jungen Nachwuchses, vielleicht h zum Schaden der Kunstjünger! Denn woran sollen sich e bilden, wenn nicht an ihren Vorgängern? Was alte und e Schule! Es giebt nur gute und schlechte oder mittelmäßige Schauspieler und den besten kann der gute immer etwas abgucken.

Fichtner hat, wie früher erzählt worden, nicht wenig an Korn gelernt, und Sonnenthal konnte noch immer an Kichtner und Löwe lernen, wie Lewinsky an Anschütz und La Roche. — Wenn Laube in seiner Geschichte des Burgtheaters nicht undeutlich merken läßt, daß er eine bereits "lecke" Gesellschaft vorgefunden, so erinnere ich das gegen nur an alle oben citirte Künstlernamen. Dieser und Jener sing zu altern an, das istrichtig, und man mußte daran denken, drohende Lücken auszufüllen — doch Männer wie Anschütz und Löwe hatten ein Recht, sich zu beklagen, wenn man bereits vor zwanzig Jahren ansing, sie zu vernachslässigen, anstatt ihre Mustervorstellungen so lange auf dem Repertoir zu erhalten, als nur immer anging.

Hatte Laube die älteren Schauspielergrößen allzusehr in Schatten gestellt, so machte er dagegen ein Unrecht seiner Borgänger gegen den ersten dramatischen Dichter Desterreichs wie des jetzigen Deutschland wieder gut. Er brachte sämmtsliche Dramen Grillparzer's in bester Besetzung wieder auf's Repertoir, mit Ausnahme von "Weh dem, der lügt", gegen welches wunderliche Lustspiel der Dichter selbst Sinswendungen erhoben hatte. — Auch Shakespeare war bald mehr gang und gäbe als disher, und sich selbst und Guttow vergaß Laube nicht, wie er auch meinen Lustspielen. Gnade widersahren ließ. — Ab und zu erfaßte ihn die Passion, eine Masse einactiger Kleinigkeiten zu bringen, à la Ascher, bessen Bühne sich nach und nach fast in Atome auflöste. Zuletzt wurde das Burgtheater von dem französischen Socials Schauspiel überwuchert. Was aber zu thun? Die deutsche

Dramatik hat in den letzten zwanzig Jahren wenig Bleisbendes und Dauerndes erzeugt; die Franzosen sind immer fruchtbar und rührig, und diese pikanten, wenn auch scabrösen Sachen werden von Charlotte Wolter und Sonnenthal so trefflich dargestellt, das man ihre Berechtigung auf dem ersten deutschen Theater kaum zu bestreiten vermag. Mit den beiden zuletztgenannten bedeutenden Schauspielerkräften hatte Laube den Künstlerkreis des Burgtheaters zumeist bereichert.

Die Bühne ist ein Saturn, der seine Kinder rasch verschlingt. Wilhelmi, Anschütz, Julie Rettich, Becksmann, Iosef Wagner, Ludwig Löwe sind nicht mehr, Fichtner, Louise Neumann, die anmuthige Marie Boßler, die hoch talentirte Emilie Scholz gehören dem Privatleben an; La Roche und Mama Haitzinger können sich leider nicht verjüngen. Aus Laube's Nachlaß blieben uns Sonnenthal mit Charlotte Wolter und Leswinski, die Gabillon's, die Hartmann's, Fräulein Bognar, meine geistreichsunstete Freundin Auguste Baudius, ferner Meixner, Franz, Baumeister und Förster, Krastel und Schöne.

Seitbem kein neuer Zuwachs! Nur das Ehepaar Mitterwurzer und Fräulein Janisch sind mit Antheil zu nennen.

Es scheint, Laube hatte das Möglichste gethan, das Theater erhalten, so gut es anging. Sein häusiges Experimentiren, sein Parteinehmen für die sogenannte "junge Schule", so wie sein barsches Wesen wurden ihm zum Vorwurf gemacht, doch sind seine Vorzüge überwiegend, seine Schwächen längst vergessen. Sein Eiser bei den Proben, sein Einwirken auf die jüngeren Schauspieler.

ber Geist, ben er ausströmte wie einflößte, das Alles wird gegenwärtig auch von seinen bisherigen Gegnern anerkamt und gepriesen. Auch die dramatischen Schriftsteller hatten sich im Ganzen nicht über ihn zu beklagen. Die Arbeitskraft, die ihm innewohnt, machte es ihm möglich, die eingelausenen Manuscripte nicht nur rasch und obenhin zu durchsliegen — er ging auch gründlich in die Sache ein, schlug Aenderungen vor, seilte und änderte nach Umständen selbst, correspondirte darüber aussührlich mit den Autoren. So schrieb er mir häusig über meine neuen Sachen, hatte aber, da ihm meine Wuth des "Umarbeitens" bekannt war, meist mehr Mühe, mich von Abändern abzuhalten, als mich dazu anzueisern.

Alles in Allem genommen, hatte man an Laube einen tüchtigen und energischen Theaterlenker gefunden, als welcher er sich auch im Laufe der Jahre bewährte.

Warum hatte man ihn also plötzlich bei Seite gesschoben? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Das sind Hofgeheimnisse.

Wenn der sensitive Schrenvogel bald nach seiner Pensionirung zusammenbrach und starb, so wurde der robuste und widerstandssähigere Laube bei ähnlicher Calamität erst recht lebendig. Kaum war er von dem Schauplatz seines Wirkens abgetreten, als seine polemischen Artikel in der "Neuen Freien Presse" erschienen, in denen er zu beweisen suchte, daß das Burgtheater nach ihm sogleich in Versall gerathen sei. Die Wahl der Stücke wurde getadelt, die Rollenbesetzung, die Scenirung, Alles und Jedes — kurz, der dramaturgische Ajax schlug mit der Keule d'rein. Das Merkwürdigste war, daß ihm die Fehler und Schwächen seiner vormaligen Lieblinge mit einem Mal hell und klar in

die Augen sprangen. Die früher hoch gehaltene Heldin bestonte nun plötzlich unrichtig und sprach ein fehlerhaftes Deutsch; der Held war steif und linkisch, der Liebhaber monoton, die Lustspielerinnen manierirt und affectirt. Man merkt es ihnen Allen wie dem schleppenden Zusammenspiel an, daß die leitende Hand sehlt, der leitende Geist!

Man schrie von Oben Zeter über diese heftigen Ansgriffe und strich die Stücke des rücksichtslosen Kritikers augenblicklich vom Repertoir. — Das war jedenfalls gesehlt. Das Publicum, unbekümmert um die Zwistigkeiten der Bühnenlenker, hatte ein Recht auf seine Lieblingsstücke, die man ihm nun vorenthielt.

Allein —

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi!

Man muß Laube entschuldigen. Die Leidenschaft riß ihn hin, wie er das schließlich selber eingestand. Sein naiver Born hatte auch seine Berechtigung. Daß man einen Mann von solchen Berdiensten so ohne Sang und Klang fortgesschickt, kennzeichnet die Partei. Einem mehrjährigen Hofscheizer hätte man nicht so übel mitgespielt. Aber im Stillen hatten sie's dem liberalen Schriftsteller von jeher auf der Nadel, und so mußte sein "Statthalter von Bengalen" und mein Schauspiel "Aus der Gesellsschaft", welches unter seiner Direction auf dem Hoftheater erschienen war, zum Vorwand dienen, um den unliebsamen Mann zu entsernen.

Man klagt seit Laube's Abgang über den Verfall des Burgtheaters — aber weder Laube, noch die verschiedenen Instendanten und Directoren, die nach ihm folgten und nachfolgen Bauernfeld. Gesammelte Schriften. XII. Bb.

werden, können da abhelfen! Stillstand ist Rückschritt. Und der theatralische Stillstand liegt in der Zeit. Wer nimmt noch Interesse an der Kunst wie zu Goethe's und Schiller's Tagen und lange nachher! Die Humanitäts-Ideen und Studien so wie die schöne Literatur sind längst bescheiden in den Hintergrund getreten und haben den Geldspeculationen oder den Nationalitäten-Kämpfen und der politischen Intrigue den Schauplatz überlaffen muffen. Das neue Geniale zeigt sich aber zumeist nur in der Naturwissenschaft. Rein großer bramatischer Dichter, kein Schauspieler von höchster Bedeutung ist in den letzten Decennien zur Erscheinung gekommen; die letzten alten Größen haben sich längst ausgelebt und ohne neue Stücke und neue Schauspieler giebt es kein neues Theater. Und — setzen wir hinzu — ohne ein Publicum, das sich für seine nationale Bühne interessirt und erwärmt, wie zur Zeit Shakespeare's und Calderon's, Racine's und Molière's, und unseres Goethe und Schiller. Wir sind eben Epigonen! Erhalten wir, was zu erhalten möglich ift. Die neue Kunst wird einer späteren Generation erblühen. Es giebt Zuschauer, aber kein Publicum, es giebt Schauspieler, aber keine Schauspielkunst. Möge uns das neue Wiener Stadt-Theater darin eine angenehme Enttäuschung bereiten! --- ·

Meine Jugenderinnerung, das Eingangs erwähnte Bauerntheater, drängt sich mir von Neuem vor die Seele. Das Festspiel war einfach und natürlich, dabei herzlich, menschlich, volksthümlich, zugleich von einem künstlerischen Hauche durchweht. Darum —:

Wollt Ihr nach dem Bolke zielen, Sei's mit Geist und mit Gemüth; Kunst, sie ist ein blumig Spielen, Wie's durch alle Herzen blüht; Willst du dienen den Kamönen, Und mit frischem Lebenshauch, So vermähle Dich dem Schönen, Aber dem Humanen auch!

## IX.

(Ableben des Kaisers Franz. — Das "System." — Wiener-Rimmung. — Ein Sturmvogel.)

Raspar (schiebt die Regierungsmaschine herbei): Die Räder machen ein wenig Geschrei. Raiser:

Ihr muffet die Rader ein wenig ichmieren.

Rafpar: Das nennen wir dann bas Regieren.

Adim v. Arnim. (Prolog zu bem Schattenspiel.)

Im Winter 1835 hatte mein romantisches Schaufpiel: "Fortunat" ein gewisses literarisches Aussehn erregt. Das Stück war von meinem Freunde Holtei bei Frau v. Pereira, von mir selbst bei Ottilie v. Goethe, bei Hammer-Purgstall und bei Graf Louis Szeczeny in größeren Cirkeln vorgelesen, auch von Zedlitz, Raupach, Tieck mündlich und schriftlich gebilligt worden. Nur Grillparzer, das bessere Streben des Verfassers anerstennend, allein auf die Geschmackrichtung des Wiener Publicums hinweisend, wollte der wunderlichen Arbeit, wenn auch eine ehrenhaste Aufnahme, doch durchaus keinen eigentslichen Theatererfolg versprechen. Wie sehr er Recht hatte und wie er die Sache noch viel zu rosenvoth anschaute,

vies sich leider zu Genügen bei der Aufführung des tückes im "Josephstädter=Theater."

Der Antheil, welchen die gebildeten Kreise Wien's ter Komödie schenkten, galt aber weit weniger dem Autor deinem Werke, als dem Umstande, daß der oberste immerer Graf Czernin das Stück eines damals bereits wlich beliebten dramatischen Schriftstellers zurückgewiesen tte, nut dem Bemerken: derlei Zauberstücke gehörten in's opoldstädter Theater. Der junge und etwas heißblütige ttor war über diese schnöde Aeußerung, so schonend sie n der damalige "Vice Director des Hosburgtheaters" einhardstein) auch immer beizubringen bemüht war, er die Maßen empört und bald entschlossen, eine Audienz m Kaiser zu nehmen, um, womöglich, die Aufführung Stücks gegen den Willen des obersten Kämmerers:chzuseten.

Diese Verhältnisse waren es, durchaus nicht der nn, mit welchem die Romantik belegt worden, die ugier war's, welche die literarische, sinanzielle und sogar hochadelige Gesellschaft Wiens um den Lesetisch versimelt hatte. Frau Ottilie pflanzte mir zur Seite eine ere Dame auf, die mir etwas taub schien. Die zerstreute usfrau hatte vergessen, mich der Dame vorzustellen — : Tags darauf ersuhr ich, daß ich den ganzen Abend neben Verfasserin des "Agathokles" gesessen.

Bei Graf Louis Szeczeny, mit dessen Familie ich eits früher bekannt worden, hatten sich noch eingefunden: n berühmter Bruder Stephan, ferner: Fürst Wittgensin, Graf Haugwiß, Fürst und Fürstin Lichtensin, die Herzogin von Sagan-Accerenza, Fürstin

Palffy, Graf Szeczen mit Gemalin u. A. "Lauter Leute, die von Poesie keine Idee haben!" heißt es in meinem Tagebuch vom I. 1835. "Graf Haugwitz ist darin der Aergste" — bemerke ich weiter — "die Herzogin scheint noch am genüthlichsten. Merkwürdig ist ein gewisses Etwas oder — Nichts, was diesen Leuten der finanzielle Adel nicht nachmachen kann."

Diese scharfe Kritik war, mir selbst gegenüber, nichts weniger als gerecht, denn die Damen und Herren hatten sich mir ungemein artig erwiesen und der Curiosität mehr Antheil gespendet, als ich mir eigentlich erwarten durfte. Mit Stephan Szeczeny wurde ich ziemlich vertraut, fand aber an ihm einen so eingefleischten Magyaren, daß ich es nicht für gerathen hielt, mit meinen eigenen politischen Ansichten gegen ihn hervorzurücken, wozu mich übrigens der Schwall seiner Rede ohnehin nicht kommen ließ. Der Graf besaß Beredsamkeit, vieles Wissen, aber ohne Ordnung, auch ohne klaren Kopf, die Phantasie überwucherte den Verstand; der glühendste Patriotismus sollte alles sonst Mangelnde erfeten, und so wurde denn auch von ihm und anderen Gleichgesinnten die Cultur Ungarns mittelft englischen Comforts, einer unreifen Akademie der Wissenschaften sammt der Zuthat jenes berüchtigten "Honn=Vereins" und eines National-Theaters ohne einheimische dramatische Literatur frischweg in etwas phantastischer Weise in Angriff genommen, und anstatt der höchst nöthigen Straßenbauten, Volksschulen und Justiz = Reform nichts als eine kostbare Kettenbrücke zu Stande gebracht, über welche der Abel gratis ging, ritt und fuhr. Doch muß ich es dem Grafen zur Ehre nachsagen, daß ihm die Comitatswirthschaft mit ihrem schronkenlos:

willfürlichen Gebahren eben kein Juwel der ungarischen Berfassung dünkte. Herr v. Pulsky, den ich gleichfalls um diese Zeit kennen gelernt, setzte mir den Durcheinander, welcher in diesen kleinen Republiken damals herrschte (und leider annoch herrscht), in humoristischer Weise auseinander.

Am 26. Fänner 1835 stand ich vor Kaiser Franz, und zwar zum zweitenmal in meinem Leben. Das erstemal war's am 19. November 1829, dem Jahrestag von Schubert's Ableben. Ich war damals Kreisamtspraktikant und kaum noch als Schriftsteller ausgetreten. Mein Chef und besonderer Gönner, der Kreishauptmann Baron Waldsstäten (in der Folge Polizei-Director) hatte mich überredet, um ein sogenanntes "außerordentliches" Abjutum einzuskommen, indem er zugleich in einem Berichte an die niedersösterreichische Regierung sowohl meine Fähigkeiten als meinen Diensleiser auf das Ungeheuerste herausstrich. Es sei aber auch noch erforderlich, ein Allerhöchst signirtes Gesuch zu erwirken, hieß es. Ich meldete mich also zur Audienz, that aber den Schritt ungern und ohne Hoffnung auf Ersolg.

Bei dieser ersten Audienz trug der Kaiser eine Jägers Unisorm und sah noch ziemlich frisch aus, obwohl er etwas hager geworden und nur spärliches, beinahe weißes Haar um seine Schläse hing. Ich trug mein Anliegen kurz und bündig vor. Der Kaiser blickte mir erst ziemlich scharf ins Sesicht, nahm dann eine freundlichere Miene an und sagte (mir kam vor, als lache es dabei innersich in ihm): "Ich kann Ihnen nichts versprechen; ich will mich erkundigen, wie's ist."

Ein kurzes Kopfnicken — damit war die Audienz zu Ende. Wo erkundigte man sich aber damals? Bei der Polizei, und diese bei den Hausmeistern. Vermuthlich hatte mein Hausmeister nicht günstig über mich berichtet, oder galt ich schon damals für einen "unruhigen Kopf", ich weiß nicht mehr recht. Kurz, das Adjutum bekam nicht ich, sondern ein ziemlich bornirter und völlig dienstunfähiger junger Baron. Der gemüthliche Waldstätten, der sich meiner mit solcher Wärme angenommen hatte, nahm meine Abweisung beinahe wie eine persönliche Kränkung auf.

Bei der zweiten Audienz im Jänner 1835 fand ich den Kaiser bedeutend gealtert, das sonst lebhaste Auge matt, die Stimme kreischender als vor Jahren. Der Monarch hörte mich ruhig an, als ich von meinem Stücke sprach, welches sowohl von Seite des Dramaturgen des Hosburgtheaters, wie auch von den ersten schriftstellerischen Celebritäten für mein bestes anerkannt, und von namhasten Hostheatern, wie Berlin und Dresden, zur Aufführung angenommen worden, während nur der Herr oberste Kämsmerer sich weigere —

"Ja, der Czernin hat zu reden, sonst kein Mensch!" unterbrach mich der Kaiser.

Ich: "Eure Majestät verzeihen, aber da es Ihr Theater ist und nur Sie zu befehlen haben, so erbitte ich mir die Aussührung des Stückes, die für mich eine Ehrensache ist, als besondere Begünstigung von Eurer Majestät, mit Kücksicht auf meine früheren Lustspiele, die dem Hosburgtheater einigen Vortheil gebracht, auch einigen Antheil bei dem Wiener Publicum wie sonst in ganz Deutschland gefunden." Kaiser: "Ihre Stück' g'sallen mir auch, sie sind dig und ich seh' sie gern. Aber wenn der Graf Czernin in sagt — nur der hat zu reden! Es war g'sehlt von n Deinhardstein, wenn er Ihnen Hoffnung g'macht hat aber ich will ihm nix nachsagen, er ist ein guter Mensch."

Ich: "Ich habe mir erlaubt, das Stück im geheimen ibinet einzureichen. Wenn Eure Majestät geruhen wollten, en Blick in das Manuscript zu werfen."

Kaiser: "Dafür ist der Czernin da! Ich kann nit les entscheiden. Verzeihen's, daß ich's Ihnen sag'; aber müßt' ich am End' auch noch den Bettelrichter machen!" der Kaiser schlug eine trockene Lache auf.)

"Der Vorgesetzte hat zu urtheilen. Sie sind selber 1 Beamter, Sie müssen das wissen! Wenn Sie ein Aus-1 1der wären, ich müßt' Sie ausmachen." (Warum?)

"Noch einmal: Ihre Stuck' g'fallen mir! Schreibens r wieder was Lustig's und der Czernin wirds g'wiß nehmen."

Ein freundliches Kopfnicken — und ich war entlassen.

Doch genug vom Theater! Wenige Wochen nach der idienz war der Kaiser nicht mehr. Eine kurze Krankheit tte ihn am frühen Morgen des 2. März dahingerafft.

Das Ereigniß wirkte elektrisch. Im Februar 1792 tte Franz von Lothringen die Regierung angetreten, die in nach vollen dreiundvierzig Jahren plötlich zu Ende ging. er Habsburg-Lothringer (oder nach Hormahr "Lothringer-audemont") Franz II. wandelte sich im Jahre 1804 zum ranz I., zum Erbkaiser von Desterreich um, blieb bstdem noch König von Ungarn und Böhmen, verzichtete: Jahre 1806 auf die deutsche Kaiser — Schattenwürde.

Wenn Desterreich durch den Preßburger-Frieden 1000 Quadratmeilen, durch den Frieden von Schönbrunn 2000 Du. M. seines Besitzes verlor, wenn seine Finanzen gründlich zerrüttet waren, seine staatliche Existenz beinahe in Frage gestellt, so machten der sogenannte "deutsche Be freiungstrieg", der Pariser-Frieden und der Wiener Congres allen seinen Leiden ein vorläufiges Ende. Von nun an gab es aber eigentlich kein Deutschland mehr, nur ein Desterreich und Preußen, welche beide Großstaaten die Gifersucht, die sie im Stillen gegen einander hegten, schlau verbergend, jederzeit brüderlich vereinigt waren, um als abwechselnde Präsidenten des "deutschen Bundes" das Princip der "Legitimität" aufrecht zu erhalten und den deutschen Geist, oder auch den italienischen, spanischen, griechischen mit Hilfe der beliebten "Congresse" zu bändigen und zu unterdrücken. Doch ließ man in Preußen die Bildung und einen gewissen Fortschritt gelten, von denen sich das träge Desterreich mit einer wahren Scheu abwendete. Das Mene Tekel der Juli-Revolution ließ unseren alten Schlendrian unberührt, erst nach den Märztagen dämmerte es in gewissen Kreisen und man begann zu ahnen, daß etwas faul sei im Staate, doch brauchte es volle zwanzig Jahre, die Verluste von Provinzen und die Verschuldung unserer Enkel auf Jahrzehente hinaus, bevor man sich zu einer Radicalcur entschließen konnte. —

Desterreich ist deutschen Ursprungs. Seine frühere Aufgabe war, die Barbaren zu bekämpfen, seine spätere: sie zu cultiviren. Dieses letztere wurde leider versäumt. Es hilft nichts, sich zum Kaiser von Desterreich zu machen, man muß es auch sein. Ein Gesammt-Desterreich hatte sich aber unter Raiser Franz nun dem Namen nach constituirt. Was wird in Zukunft geschehen? fragte man sich damals, wie nachher. Wie wird sich das zusammen ge= würfelte, durch den Willen eines Einzelnen wie über Nacht hervorgerufene Reich mit seinen disparaten Nationalitäten in Zeiten politischer Bewegung, gegen Feinde von Außen, zugleich widerstrebenden Kronländern gegenüber, zu behaupten und zu erhalten im Stande fein? Wo ift der Ritt, der die polyglotten Provinzen mit einander verbindet? Was fragt der Ungar um den Czechen, dieser um den Italiener, alle mit einander um den Deutschen, der ihnen als ihr gemeinsamer Feind gilt, obwohl sie sich auch alle untereinander haffen! Was war also Desterreich bisher? Eine politische Fiction, weiter nichts! Wer hatte Lust, sich Desterreicher zu nennen? Ein Magyar, ein Böhme, ein Wälscher gewiß nicht! Und Wien fühlte sich zuletzt als eine deutsche Stadt, hielt an der Tradition seines Ursprungs fest. Das damals improvisirte Erbkaiserthum aber fußte stillschweigenden Compromissen nach innen und außen, auf patriarchalischen Gefühlen der Unterthanen, nicht der Bölkerschaften, schließlich auf dem guten Willen der übrigen Großmächte, die es, als eine anerkannte "Nothwendigkeit", nicht fallen lassen würden. Ein Staat soll aber nicht so zur Noth und nur durch die Gnade der anderen bestehen, er muß die Nothwendigkeit seiner Existenz in sich selber haben. Deutsch=Desterreich hatte sie auch, wenn es, in Berbindung mit dem deutschen Mutterlande, gleichen Schrittes mit ihm vorging in geistiger und freiheit= licher Entwicklung, wenn es die Bildung, die es in sich aufgenommen, auch auf die anderen, minder vorgeschrittenen Provinzen übertrug. In dieser Richtung mußte das neue Erbkaiserthum im Jahre 1804 vorgehen, oder nach dem Pariser-Frieden, nach den Juli-Tagen, oder später noch, als kluge, einsichtige Männer den Kath ertheilten, das österreichische Studienwesen zu heben, die Presse zu befreien, auch den fruchtbaren Boden des verschlammten und verschlemmten Ungarn durch Massen deutscher Colonisten zu cultiviren, in Verbindung von ehrlichen Justizbeamten und tüchtigen Schullehrern. —

Wer es aber magen wollte, dem neuen Erbkaiser derlei Vorschläge zu machen, der mochte nur gleich in Vorhinein mit sich in's Reine kommen, ob er der Festung Munkacs oder dem Brünner Spielberge als fünftigen Aufenthaltsorte den Vorzug gebe. In Desterreich herrschte zur Restaurations zeit und lange nachher ein Despotismus sonder Gleichen, der zwar trot der beständigen Geldverlegenheiten das materielle Wohl der Unterthanen theilweise förderte, auch eine gewisse bürgerliche Gerechtigkeitsliebe gern zur Schau trug, doch jeder freieren geistigen Regung, allen Bildungselementen sich geradewegs feindselig entgegen stellte. verschiedenen Völkerstämme der Monarchie, von Natur nicht ohne Anlagen und Rührigkeit, wurden auseinander und in Schach gehalten nach der beliebten Erb-Maxime: "divide et impera!" Vor allem war man aber bemüht, sie von jeder Verbindung mit dem gefürchteten "deutschen Auslande" durch Zoll= und Censurschranken vollkommen abzuschneiden und sie auf diese Weise zu Stillstand, geistigem Tode und polizei= lichem Gehorsam zu verurtheilen. Dieses "System" hat zu den März= und Octobertagen, zum ungarischen Kriege und zur russischen Hilfe, zum Concordat, zum Verluste der Lombardei und Benedigs, bis zu Sadowa und beinahe zum gänzlichen Zerfallen des Staatsförpers geführt. — Was war nun aber eigentlich dieses so lange gepriesene österzeichische System? Es war ein rein negatives: die Furcht vor dem Geiste, die Negation des Geistes, der absolute Stillstand, die Versumpfung, die Verdummung. Der Kaiser war das verkörperte conservative System, auch war's ein eigentlicher Selbstherrscher, nichts geschah ohne, geschweige gegen seinen Willen. Dabei griff das Regierungs-Räderwert wie eine wohlgeordnete Maschine sest in einander. Es war aber bloße Mechanik, ohne Geist, ohne Seele.

Wie man über Erziehungswesen und geistigen Aufschwung dachte, kann das Eine Wort des Kaisers bezeugen: "Ich brauche feine Gelehrten, nur gute Beamte!" Nun, die hatte er auch, besonders an den damals noch ge= treuen Böhmen, diesen Stützen der ledernen Bureaucratie, vom Grafen Rolowrat angefangen bis zum letten Praktikanten aus Czaslau oder Leitomischel. Servilismus und Kriecherei nach Oben, Brutalität nach Unten war das Schlagwort dieser kleinen Satrapen, durch welche das Volk in seinem Stumpffinn erhalten wurde, mährend ein leicht= sinniger und unthätiger Abel gedankenlos seine Vorrechte genoß. Kurz, Wien war und blieb das Capua der Geister, das gesammte Desterreich ein stagnirender Bölkersumpf mitten im rührigen Europa. Daß die Beistlichkeit nicht wenig dazu beitrug, diese verrotteten Zustände zu erhalten, ist wohl begreiflich, doch durfte sich der Clerus nie einer solchen Macht erfreuen, wie ihm in unseren Tagen einge= räumt worden, denn der katholische und für seine Person fromme Kaiser, wie er überhaupt kein Freund der Freiheit war, duldete auch keine freie Kirche in seinem unfreien Staate, hielt sein placetum regium unwandelbar aufrecht, und hätte sich nie mit einem Concordat besreunden können.

Als Träger des österreichischen Systems gilt für gewöhnlich der Staatskanzler Fürst Metternich, allein gewissermaßen mit Unrecht, denn er handelte nur als "treuer Diener seines Herrn", dessen persönlicher Politik er sich anbequemte, und die er vorzugsweise nach Außen zu repräsentiren bemüht war, während er andere Kräfte und Mächte im Inneren des Reiches, natürlich in demselben "conservativen" Sinne, aber sonst nach Gutdünken schalten und walten ließ. Man muthete dem geistreichen und versatilen Fürsten wohl auch zu, daß er eben so gern, ja vielleicht noch lieber in liberalem Sinne regieren würde, und bei dem plötslichen Thronwechsel glaubte man sogar den Moment bereits gekommen, wo diese neue Wendung der österreichischen Politik eintreten dürfte. Allein schon am 2. März (am Todestag des Kaisers) erschien eine außerordentliche Beilage der Wiener Zeitung, welche vollkommen geeignet war, alle derlei sanguinischen Hoffnungen zunichte zu machen. Allerhöchsten Handschreiben an den Fürsten Metternich und an den Grafen Kolowrat, sowie an den ersten Dberfthofmeister und an den Hoffriegsraths-Präsidenten versichert Kaiser Ferdinand, daß er den ihm angestammten Thron besteige, um im Sinne und Beifte feines verewigten Vaters weiter zu regieren, sowie er auch alle Würdenträger und deren Organe im In- und Auslande in ihren Aemtern bestätigt und sie zugleich auffordert, ihre Pflichten wie bisher "nach den bestehenden Vorschriften" zu erfüllen. Das klang durchaus nicht als stünden Reformen vor der Thür, das

pieß beiläufig: Es bleibt beim Alten! Und so war es auch. Das aufgeregte Wiener Publicum ließ sich aber seine Er= vartungen vorläufig nicht nehmen und die Residenzstadt vogte am 2. März wie in der Nacht von 2. auf den 3. sleich einem stürmischen Meere. Alle Wirths= und Kaffee= jäuser waren überfüllt, auch auf den Straßen traten Bruppen zusammen und ein lebhafter Gedankenaustausch jab sich allenthalben kund. Daß diese Gedanken nicht gänzlich inbelauscht blieben, konnten meine Freunde und ich erfahren, denn als wir ziemlich spät nach Mitternacht durch eine dille Seitengasse schritten, unser etwa ein halbes Dutend, in einer allerdings etwas geräuschvollen Discussion begriffen, ba stürzten plötslich, wie aus dem Erdboden emportauchend, drei oder vier "Naderer" auf uns zu, angeblich, um unserem vermutheten Streite ein Ende zu machen. Sie entfernten sich zwar allsogleich, als wir sie lachend versicherten, daß wir vollkommen einig, die besten Cameraden seien und ihrer bons offices in keiner Weise bedürften. Verhaftungen wurden übrigens in dieser Nacht in beträchtlicher Menge vorge= nommen. Als das Testament des Kaisers Franz bekannt wurde, worin er seinen Völkern seine "Liebe" vermacht, und als man die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß sonst wirklich Alles beim Alten blieb, von den geträumten Reformen sich auch keine Spur zeigen wollte, da ergoß sich der Wiener Wit in tausend mehr oder minder bitteren Epigrammen, auch laute Tadelsworte ließen sich vernehmen; — im Hand= umdrehen hatte die Lobhudelei, Schmeichelei und Heuchelei, seit Jahrzehnten an der Tagesordnung, in ihr directes Gegentheil umgeschlagen. Auch die Provinzen fingen an, schwierig zu werden; die Ungarn murrten, die Italiener conspirirten, die böhmischen Stände regten sich, sogar die niederösterreichischen fingen an, ein Lebenszeichen von sich zu geben, und da die Zügel der Regierung von den Händen dreier Greise immer schlaffer gehalten wurden, so verlor auch die Beamtenwelt nicht nur ihre frühere Sicherheit, sondern zeigte sich nach und nach geneigt, in die Klagen der Unterthanen mit einzustimmen. Die Behörden wurden immer lässiger, sahen bei Censur= und anderen Uebertretungen durch die Finger, halfen verbotene Bücher und Journale, wie später die "Grenzboten", wohl selber einschmuggeln, und untergruben so die letten Polizeistützen, welche das alte und morsche Gebäude noch nothbürftig zusammenhielten. Das "System" und die "Opposition" standen sich einander bald schroff gegenüber — aber von den drei alten Herren, welche zulett das System einzig und allein repräsentirten, hatte der Eine gelegentlich felber angefangen, gegen die anderen Beiden im Stillen Opposition zu machen.

Doch ich greife vor! Die ersten Jahre nach des Kaisers Ableben gingen die Dinge wieder ihren gewöhnlichen Lauf, von Außen schien Alles ruhiger geworden, der einzedämmte Volksstrom floß wie früher in seinem Bette, kaum daß ein Ueberschwellen zu besorgen stand, so bedenklich es auch in der Tiefe brauste und rauschte. Man lebte übrigens eine Art Doppelleben. Der alte Wiener Vergnügungssinn hielt nach wie vor an seinem Strauß und Nestron sest, nur daß man auch ansing, die materiellen Interessen, als Vorläuser der geistigen, zu bedenken. So war der Gewerbeverein gegründet, den greisen Machthabern die Concession der ersten Eisenbahn durch Rothschild abgeschmeichelt worden. Für die Industrie war nun etwas geschehen,

worauf man die Hände wieder in den Schoß legte und den lieben Gott und das schlechte System walten ließ. —

Doch kehren wir in die alte Zeit zurück! —

Mir und anderen Gleichgesinnten lastete der Geistes= bruck wie ein Alp auf der Bruft. Eduard Duller, Shuselka, Kuranda und Andere hatten sich freiwillig expatriirt, sich eine literarische Stellung in Deutschland zu gründen, und dort in patriotischem, nicht patriarchalischem Sinn für Desterreich zu wirken gesucht, besonders Ruranda in den "Grenzboten." Ich selbst fühlte schon in früher Jugend den Drang, mich von dem österreichischen Censur= joche zu befreien, eine doch etwas freiere Luft in Deutschland einzuathmen — Schrenvogel und Grillparzer hatten mich zurückgehalten. Nun war ich längst kein Jüngling mehr, und der Zwang erschien mir unerträglicher als je, der Boden brannte mir unter den Füßen, und ich ließ meinem Unmuth nicht nur unter Freunden, sondern auch an öffent= lichen Orten ziemlich freien Lauf. Natürlich, daß das nicht eben die Art und Weise war, um in der Beamtenwelt Carrière zu machen; doch muß ich es meinen nächsten, sowie höheren Vorgesetzten zur Ehre nachsagen, daß sie mir sonst meine wilden Reden nicht nachtrugen, unter vier Augen wohl auch beiläufig meiner Ansicht waren, mich nur zur Borsicht mahnten.

Einen komischen Auftritt hatte ich mit meinem stüheren Kreishauptmann, Baron Waldstätten. Ich besuchte den wackern Mann von Zeit zu Zeit; inzwischen war er aber Polizei-Director geworden, wozu er etwa so viel oder so wenig taugte wie ich, obgleich sein wohlwollender Charakter und seine Humanität auch auf diesem, sonkt Bauernfeld. Gesammelte Schriften. XII. Bb.

anrüchigen Posten gute Früchte trugen. Gines Tages ließ er mich zu sich ins Präsidial=Bureau einladen. Irgend eine meiner politischen Aeußerungen im Neuner'schen Raffeehause war zu den Ohren des Grafen Sedlnitzti gedrungen, welcher den Polizei-Director beauftragt hatte, mich darüber zur Rebe zu stellen. Der gute Waldstätten that das in der eigensten Weise, indem er mir erst über die ihm aufgedrungene amtliche Stellung vorklagte, für die er gar nicht geschaffen sei; bam kam er erst per ambages auf die eigentliche Sache, mahnte mich freundschaftlich zur Vorsicht, da man mich als Schriftsteller ohnehin scharf im Auge habe, als vermuthlichen geheimen Mitarbeiter an den "Grenzboten" und sonst. Darin hatte man nicht ganz unrecht! Zwar an den "Grenzboten" war ich bisher unschuldig, dafür stand ich mit Arnold Ruge und den hochverpönten "Halle'schen Jahrbüchern" in einiger Verbindung. Für die letzteren hatte ich unter Anderm einen ziemlich weitläufigen Artikel geschrieben: "Pia dosideria eines österreichischen Schriftstellers." Ruge fand das Manuscript zu voluminös, um es in seinem Journal erscheinen zu lassen, er beglückte also Dtto Wigand damit, welcher das Opus, das gegen die österreichische Censur ankämpfte, eine Art Vorläufer der fünftigen Schriftsteller-Petition, als Broschüre herausgab. Das Ding machte einiges Aufsehen; daß ich der Verfasser sei, wußte Niemand außer Ruge, doch hatten meine Freunde und Genossen am Styl und an gewissen Lieblings-Redewendungen mich bald als Autor erkannt, als welchen ich mich auch gar nicht verleugnete. Die Cenfur, wie sie es bereits seit lange gewöhnt war, drückte alle ihre ehemaligen Argusaugen zu, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre, mir als Beamten (ich hatte es Concipisten zu der hohen Würde eines Lotto Directions Concipisten gebracht!) den Proceß zu machen. So fuhr ich denn ungehindert fort, in Rede und Schrift zu frondiren, und durfte in den verschiedenen geselligen Preisen, denen ich angehörte, als eine Art liberaler Vorkämpfer gelten. Mit dem Kopfe gegen die Wand zu rennen, bleibt immer ein mißliches Experiment, auch schüttelten kluge Freunde nicht selten den Kopf über mein Gebahren. So der milde und umsichtige Ernest Feuchtersleben. In den Vierzigers Jahren hatte mich Kriehuber lithographirt; ich ließ unter das Porträt setzen: "Lieber unvorsichtig als unwahr!" Feuchtersleben erwiderte darauf:

"Unvorsichtig" sind die Kinder, "Muthig" ist des Mannes Wort; "Unwahr" ist der Pfad der Feigheit, "Schweigen" oft der Wahrheit Hort.

Leicht verirrt der Menschheit Schritt sich; Wo den rechten Weg sie fand, Führte sie die ernste Wahrheit An der Vorsicht weiser Hand.

Der Freund mochte Recht haben, obwohl sich dafür wie dawider sprechen läßt. Soll Einer gar niemals den Mund aufthun? Es erleichtert doch das Herz! Und Andere machen's nach — so wird Propaganda. Auch war ich nicht der Einzige, der die Dinge schlecht und faul erfand, und sie bei ihrem Namen nannte. Und darunter befanden sich Besteutendere als ich. So erinnere ich mich einer Abendgesellsschaft — gegen Ende der Vierziger-Jahre — wenn ich nicht irre, war's bei Schmerling — wo ein Hofrath der

obersten Justiz (Pederzani) es unumwunden aussprach: "Man könnte dem Fürsten Metternich und dem Grasen Koslowrat, welche in öffentlichen Angelegenheiten gewissermaßen als "Seschäftsführer ohne Auftrag" handelten, geradezu als Hochverräthern den Proces machen."—

Der Liberalismus und die politische Aufregung der gebildeteren Wiener Gesellschaftskreise gingen längst mit Hochwasser, als im Spätherbst 1844 Friedrich List bei uns eintraf. Ein Festmal zu Ehren des deutschen National-Politikers und Förderers des Eisenbahnwesens wurde sogleich beschlossen.

List = Souper von 160 Gebecken fand am Das 23. December statt, und alle Spitzen der Finanz, des Handels und der Bureaucratie, auch einige Literaten nahmen daran Theil. Daß ich als liberaler Schriftsteller gleichfalls geladen wurde, versteht sich von selbst. Ich weiß nicht mehr, welcher hohe Beamte den herkömmlichen ersten Toast auf den Kaiser zu bringen hatte, doch zog er sich gut aus der Affaire, indem er Kaiser Josef und dessen Reformen einzuweben, auch ein bescheidenes Wort über die Verbesserungen, die bei uns gegenwärtig in Aussicht stünden, einzuslechten wußte. So war beiläufig der liberale Ton dieses ersten Wiener Meetings angegeben. Der Gefeierte trat nun als Redner auf, stockte aber bedeutend und kam durchaus nicht in Fluß. Ich traf in der Folge häufig mit ihm zusammen und fand ihn als einen verständigen, wenn auch bereits halb gebrochenen Mann. Er bereiste Ungarn und legte unseren Machthabern einen Plan vor, wie dieses reiche, aber versumpfte Land durch deutsche Ansiedler zu colonisiren und zu cultiviren wäre. Da predigte er aber tauben Ohren. Die alten Herren

legten vor wie nach die Hände in den Schoß und ließen den lieben Gott walten.

Immer schlagfertig, wie ich war, trug ich gleichfalls neinen Speech bei dem Festmale vor und schloß mit einem Bedicht: "Zollverein", häufig vom Beifall unterbrochen. Darin heißt es zum Schluß:

> "Und wenn die Gedanken erst zollfrei sind, Dann laßt uns weiter sprechen!"

Natürlich, daß der Applaus kein Ende nehmen wollte. So naiv waren wir damals.

Die Allgemeine Zeitung brachte einen Artikel über as Meeting, citirte auch einige meiner Berse. Darauf ließ nich mein oberster Chef, der Hoffammer-Bräsident Baron kübeck, am Neujahrstage 1845 zu sich bescheiden, um mir reine Rede, so wie meine Berse vorzuhalten. "Ich hätte urch mein öffentliches Auftreten gegen meine Pflicht und teinen Eid als Beamter gehandelt" — versicherte mich der drafibent — "er warne mich baher väterlich, mir meine zukunft nicht zu verschließen" u. s. w. Ich ward toll und ersicherte den Präsidenten dagegen, daß mir meine Anstellung eim Lotto nichts weniger als am Herzen liege, und daß ich eben Moment bereit sei, den Beamten für den Schriftsteller ufzugeben. Auch hätte ich längst eine Schrift vorbereitet, m eine Verbesserung unserer Prefzustände und Abhilfe egen die ebenso unerträgliche als nutlose Censur zu ver= angen. Eine ähnliche Erklärung gab ich auch bei Graf tolowrat ab, ber fich bereit erklärte, die Schrift zu über= iehmen, nur mahnte er mich, darin behutsam aufzutreten ind insbesondere die "Geistlichkeit" möglichst zu schonen.

Mit meinem trefflichen Freunde Stephan Endslicher, dem Polyhistor sondergleichen, zugleich dem liebenswürdigsten Weltmann, hatte ich inzwischen meinen Plan wiederholt durchgesprochen. Beide gelangten wir bald zu dem Resultate, daß man die Personen sowie die Verhältnisseschnen müsse, und nur "Verbesserungen im Censurwesen" verlangen dürfe; ein Antrag auf eigentliche Preßfreiheit wäre ein Schlag ins Wasser.

Am 20. Februar 1845 literarischer Thee Hammer = Purgstall. Nebst dem Hausherrn und mir waren noch gegenwärtig: Graf Anton Auersperg (Anastasius Grün), Hofrath Baumgartner (ber künftige Minister), Castelli, Endlicher, Ettingshausen, Feuchtersleben, L. A. Frankl, Dr. Gobbi, Grill parzer, Professor Hne, Hofrath Jenuss, Rarajan, Rraft, Rudler, Löwenthal, Münch=Bellinghausen (Fr. Halm), Professor Josef Neumann, Dr. Schmidl (Redacteur der fritischen Blätter), Professor Schrötter, Dr. Seligmann, Professor Stubenrauch. 3m Ganzen 24 Personen. Geladen waren, ohne zu kommen: Ferdinand Wolf, Deinhardstein, Professor Springer, Hölzl (vom Bücher=Revisionsamt), Chmel und Zedlit. beiden Letzteren bezeichnete Heißsporn Hammer-Purgstall mit einem — nicht wiederzugebenden Namen.

Der gleichfalls geladene alte Fürst Dietrichstein hatte von dem Thee abgemahnt und in seinem Absagebrieft Paragraphen aus dem Criminalgesetzbuche citirt. Der schlaue Ladislaus Phrker endlich war verhindert und ließ sich entschuldigen.

Ich las nun mein Brouillon vor. Einigen war der Ton zu scharf. Die Juristen fanden Manches auszusetzen. Grillparzer und Feuchtersleben äußerten sich ein= schränkend; Baron Münch (Friedrich Halm) war der Meinung, ich sollte das Promemoria allein unterschreiben, eine Auskunft, welche der Mehrzahl der Anwesenden aus= nehmend zu behagen schien. Ich ward ungewiß, fah mich nach Hilfstruppen um. Da trat der immer entschiedene und traftige Endlicher auf: die Schrift sei viel zu schwach und zu zahm, man müsse es geradezu aussprechen, wie es sich auch nachweisen lasse, daß das Institut der Censur sich über= lebt habe, nicht länger haltbar sei. Hammer stimmte dem Borredner bei, und so ward mancher Schwankende ge= wonnen. Es wurde ein Comité zur Ueberarbeitung des Brouillons und zur Redaction des neuen Aufsatzes ernannt: Endlicher, Jenull, Stubenrauch, Hne und ich. In der Form eines Promemoria an Graf Kolowrat sollten Alle unterschreiben; Reiner magte ein entschiedenes "Nein."

Am 11. März sas ich den neu redigirten Aufsatz in einer zweiten Zusammenkunft unter großem Beifall, und sämmtliche (diesmal 33) Gegenwärtige unterschrieben ohne Weigerung — sogar Ladissaus Pyrker, trotz seines Gesichtsschmerzes.

In den nächsten Tagen setzten noch andere Professoren und namhafte Schriftsteller (wie Zedlitz) ihre Namen bei, auch die Dii minorum gentium drängte sich hinzu. Die Schrift, eine Art Protestation der Wissenschaft und Kunst gegen die faulen Prefzustände, wurde von mir dem Grafen Kolowrat übergeben, der sein Bestes zu thun versprach. Auch mit Hofrath Pipitz conferirte ich darüber. Er meinte: In Literatur und Kunst würde man gewiß eine freiere Beswegung gestatten, auch in der Wissenschaft — nur nicht in der theologischen!

Nach dem Rath des Grafen Kolowrat begab sich das engere Comité, bestehend aus Jenull, Endlicher und mir, auch zu den Erzherzogen Ludwig und Franz Karl.

Endlicher nahm sich am wenigsten ein Blatt vor den Mund und erklärte den Herren: Bei den jetzigen Verhältenissen müsse man sich schämen, ein Desterreicher zu sein. Der alte Ienull erstarrte fast vor Schrecken über die kühne Aeußerung seines Collegen. Erzherzog Ludwig steckte das Kinn noch tiefer in die steise, weiße Cravate, ließ aber das kecke Wort fallen. Im Ganzen waren wir gut aufgenommen worden.

Als wir uns bei Metternich melden ließen, wurde uns aufs Artigste bedeutet, Seine Durchlaucht bedauerten sehr, Sie seien aber in diesem Augenblicke mit Geschäften überladen und ersuchten die Herren, in ein paar Tagen wieder vorsprechen zu wollen. Mir war diese Verzögerung höchst unangenehm, da mir der Boden längst unter den Sohlen brannte und ich zur Auffrischung eine Reise nach Paris und London vorhatte, die ich bereits Tags darauf anzutreten gedachte. Ich äußerte das gegen Endlicher, wollte auch die Reise aufschieben, um die Gelegenheit, den Fürsten kennen zu lernen, nicht zu verlieren.

"Reisen Sie nur morgen!" erwiderte der Freund, der seine Leute kannte. "Auf diesem Wege werden Sie den Fürsten nie und nimmer kennen sernen!" — "Wie so? Warum nicht?" — "Weil er uns gar nicht empfangen wird."

Und so kam es auch. Nach München, wo ich mich einige Tage aushielt, schrieb mir Endlicher: er habe den Fürsten gesprochen und dieser habe ihm erklärt, daß er jeden der Herren einzeln mit Vergnügen empfangen wolle — was aber in Desterreich ein Comité bedeuten solle, wisse er nicht. Ueber unsere demonstrative Eingabe änserte er sich, es sei eine der betrübendsten Erfahrungen, die er während seiner langen Leitung des Staatswesens gemacht.

Im Princip hatte Fürst Metternich recht. Unsere Petition ohne Petitionsrecht war der erste "Sturmvogel", welcher die nahende Revolution ankündigte. Der Leiter des absolutistisch regierten Staates bewies sich auch in diesem Falle als Staatsmann, und zwar weit mehr als die österreichisch=gemüthlichen Erzherzoge, die uns Frondeurs in corpore annahmen und uns noch gute Worte gaben, anstatt uns arretiren zu lassen, was nur dem "System" adäquat und folglich consequent gewesen wäre. Aber die bewegende Kraft war aus der Maschine gewichen, die längst ohne Dampf arbeitete, und nach der lex inertiae nur noch eine Weile schläfrig weiter schlich.

Unsere Petition hatte aber schließlich zu nichts gestührt, als zur Errichtung eines "obersten CensursCollesgiums", welches nie ins Leben trat, und zu einer höchst albernen Broschüre (im I. 1847) des Hofraths Clemens Hügel, welcher auf nichts Geringeres antrug, als — eine Art Bücherstempel einzuführen!!

Ich ließ eine anonyme Gegenbroschüre in Leipzig drucken, worin ich den Herrn Hofrath ad absurdum führte, in welchem sich dieser matte Nachtreter und Nachbeter des Fürsten Staatskanzlers eigentlich sein ganzes Lebenlang befunden hatte.

Das Schriftchen erlebte in kurzer Zeit zwei Auflagen, wurde aber von den Märztagen verschlungen.

## X.

## (Reifen in Deutschland, mit Ruchblicken auf Befterreich.)

L'Allemagne est faite, pour y voyager.

Montes quieu.

Man will nicht bedenken, daß der Constitutionalismus überall nichts Anderes ist, als der Uebergang zum Republicanismus.

Deutsche Jahrbücher vom Jahre 1842.

Im Sommer 1834 war ich zum ersten Male in's "Ausland" gekommen, nämlich nach Deutschland. Als Desterreicher und Wiener hatte ich mich zumeist darauf gefreut, in Bahern "constitutionellen Boden" betreten zu dürfen. Leider fand ich in München den Landtag bereits geschlossen, und es schien, als hätte er nie getagt, so wenig war die Rede von öffentlichen Dingen. Dagegen wurden die Alt-Bahern nicht müde, über den König los zu ziehen, über seine Berschwendung und seine Kunstbauten, sowie über die neue Malerschule, die so viel Geld koste. Eigentlich war aber König Ludwig ein guter Wirth, der sehr wohl hauszuhalten wußte und mit geringen Mitteln viel auszu-richten verstand; auch kam sein Kunstsinn der Stadt zus Gute. Vinakothek und Slyptothek waren Rothwendigkeiten

um die Fremden nach dem langweiligen München zu ziehen; die neuesten Lockvögel sind die Opern von Richard Wagner, eine Art Branntwein statt des einst berühmten Bieres, welches dermalen in Desterreich vielleicht besser gebraut wird. — Die Münchner von damals hielten sich auch darüber auf, daß der König auf Grundlage des Concordats eine Menge früher aufgehobener Klöster wieder hergestellt, neue erbaut, und vor Zeiten davon gejagte geistliche Orden zurückberufen hatte. Die Censurmaßregeln vom Jahre 1831 und die Verfolgung aller Freigefinnten nach dem Hambacher=Feste im Jahre 1832, hatte man dem kunstfreundlichen Ludwig gleichfalls nicht vergessen können! Die Häupter der liberalen Partei waren damals zu Gefängniß und Zuchthaus, und zu jener abscheulichen und menschheitschänderischen "Abbitte vor dem Bildniß des Königs" verurtheilt worden, wie später auch der unpolitische Sapphir. Das meiste Aufsehen hatte die Verhaftung des Bürgermeisters Behr in Würzburg erregt, der als freimüthiger Mann und feuriger Redner in ganz Bayern hoch in Ansehen stand. Als ich nach München kam, war der Proceß über ihn noch in der Schwebe — erst im Jahre 1836 wurde der Mann (wegen verfänglicher Reden, im Jahre 1832 gehalten!) zu "unbestimmter" Festungsstrafe und zu jener götzendienerischen Schmachabbitte verurtheilt. Ueberhaupt witterte man damals nichts als Demagogie! Ein Student wurde religirt wegen "Berdachtes der Hinneigung zu burschenschaftlichen Tendenzen!" Ich selber hatte das in einem bayerischen Blatte gelesen und den unfreiwilligen Polizeiwitz später in "Großjährig" angebracht. — Die Münchener schierten sich im Grunde wenig um alle diese Dinge, zeigten großen Respect vor den Gensbarmen und ließen sich den ganzen Tag von den hin und her marschirenden Soldaten die Ohren voll trommeln. Dasselbe Vergnügen genossen wir auch in Wien — und so wollte mir der gar so gewaltige Unterschied zwisschen absoluter und constitutioneller Monarchie damals noch nicht recht deutlich werden! —

Bei so geringer politischer Ausbeute erübrigte nichts, als sich ausschließlich an Kunst und Wissenschaft zu halten. Hauptzweck meiner Münchener Reise war übrigens das Busammensein mit meinem lieben Jugendfreunde Moriz Schwind. Ihn als Cicerone zur Seite, besah ich alle Merkwürdigkeiten. Das neue München hatte noch lange nicht gehörige Toilette gemacht; die bereits angelegte Lud= wigsstraße war ohne wogendes Menschengedränge, das man freilich auch heutzutage noch vermißt, und so sorgte man einstweilen für Wohnungen der künftigen Menschen. Allent= halben wurde gebaut und gezimmert, gemeißelt und gemalt, und mitten in dem Wust und neben den schmutigen Baracken der Altstadt erhoben sich Kunstbauten, griechische und byzan= tinische Tempel, auch Paläste im Renaissancestil — Glypto= thek, Pinakothek, die Ludwigskirche, die Allerheiligen-Kapelle, das Obeon, das Leuchtenberg'sche und Max=Palais, die neue Bibliothek, das Kriegsministerium. In diese und andere Bauten theilten sich zwei Nebenbuhler: der deutsch= gesinnte Gärtner, welcher, jede antike Reminiscenz ver= meidend, den alten vaterländischen Rundbogenstil wieder aufnahm; der andere Meister war Klenze, dem romantischen und gothischen (deutschen) Baustile abgeneigt, mit ent= schiedener Vorliebe für antike, besonders griechische Bauform. Beide Männer waren Bauräthe, beide reisten nach Griechenland, und ein Jeder verharrte natürlich dort wie hier auf seiner Ansicht. Immerhin! Da doch auf diesem Wege Tüchtiges, wenn auch bisweilen Disparates zu Stande kam.

Mit Schmerzen gedachte ich in meinem Reisetagebuch unseres alten, damals noch so engen und winkeligen Wien. Der "große" Napoleon hatte uns im Jahre 1809 einen Theil unserer Festungsmauern zusammen geschossen — wir aber hatten diesen Kanonenwink unbenützt gelassen, das unütze Zeugs gläubig wieder aufgebaut. Wann werden wir's freiwillig abtragen, Licht und Luft über die dumpse Stadt ausgießen? Auch geistige! Umsonst! Das "System", das österreichische Fatum, und der zahme Schutzgott des mächtigen Reiches: der "Schlendrian" gestattet keine Verbesserung, keine "Reuerung."

Neubauten gilt's geschmackvoll zu betreiben! Die Menschen wandeln, die Häuser bleiben.

In München baute ein kunstverständiger König, mit Künstlern zur Seite. Selbst ist der Mann! So überraschte er die Künstler in ihren Ateliers, überfiel die Bauleute auf ihren Werkstätten, spornte an, zankte gelegentlich, feilschte auch um jeden überflüssigen Groschen.

Wenn in unserem Desterreich damals irgend ein Neubau Allerhöchsten Ortes befohlen worden, so bekam das Hosbauamt, das Landesbauamt, das Wasserbauamt die Sache in die Hand; diese Behörden, die wenig oder nichts davon verstanden, übertrugen die Arbeit natürlich dem befugten Landes-Ingenieur, der das Bauen leider nur in Oesterreich studirt hatte! Eine Buchhaltung, die er gar nicht studirt hat, controlirt seine Voranschläge, und ein hochabeliger Protector

überwacht und leitet den Kunstbau, dessen Plane, die man dem Herrn Grafen unterbreitet, er anfangs für die Blätter eines chinesischen Zusammenlegespiels gehalten hatte, bis ihn ber Hofmeister des jungen Gräfleins aufklärt, es gebe ein Ding in der Welt, welches man "architektonische Umrisse" zu nennen pflege. Schließlich schlägt sich noch die ästheti= strende Frau Gräfin in's Mittel, welche die Ausführung des Baues ihrem protégé, einem Schüler der Akademie, zu= zuwenden weiß. Da nun das projectirte Ding weder griechisch noch römisch, noch beutsch, noch byzantinisch, son= bern in gar keinem Stil entworfen ist, so schabet es nicht, daß auf den Rath der Dame auch noch einige französische Schnörkel und englisch = normannische Verzierungen ange= bracht werden. So schleppt sich das Bauobject durch versuchende Anfänger und tappende Schüler, durch dilet= tirende Liebhaber, durch Behörden und wieder Behörden, und wenn es endlich fertig dasteht und, dem Himmel sei Dank, nicht gleich wieder über den Haufen fällt, so hat die Wachstube oder die kleine Kapelle Unsummen gekostet, und Rönig Ludwig hätte um einen weit geringeren Betrag vielleicht eine Basilika in's Leben gerufen.

Mit Freund Schwind trieb ich mich bei allen Künstlern herum, lernte Kaulbach und Schwanthaler kennen, hatte all die tausend neuen Schönheiten in mich aufzunehmen; inzwischen saß mein gelehrter Reisebegleiter Kaltenbaek, der österreichische Specialist, mitten unter den 600,000 Bänden und 10,000 Manuscripten der königlichen Bibliothek, schwelgte unter den Schätzen, zeichnete emsig Notizen auf für seine Sammlung der "Austriaca", und für das "Archiv", welches er späterhin nach Hormany

herausgab, wobei Ernst Feuchtersleben und ich den bisweilen etwas lässigen Redacteur nach Kräften mit Beiträgen unterstützten.

Der treffliche Schmeller war so freundlich, mich auf einige Euriosa aufmerksam zu machen. So bewunderte ich eine Bibel mit Porträts von Luther, Melanchthon und Friedrich von Sachsen, von Luthers Freunde Lucas Cranach gemalt. Die höchst merkwürdige Musikaliensammlung enthält unter anderen Curiositäten auch eine sogenannte Oper von Kaiser Ferdinand III.

Meinerseits wurde natürlich auch das "Handwert" begrüßt. Der Hoftheater = Intendant, Hofrath Rustner, versah die Reisenden täglich mit Logen und Sperrsitzen, und zu den Diners und Soupers des gastfreien Mannes wurden mit uns auch die ersten Schauspielkräfte, wie die Dahns und Andere, geladen. Die Münchener Bühne befaß tüchtige Künstler, doch war ich durch unser "Burgtheater" verwöhnt. Die Spielweise, hier und dort, zumeist auf dem Felde des Modernen, war verschieden; so galt es, sich in die neue Weise zu gewöhnen. Kein Zweifel, zwischen dem Theater-Publicum irgend einer Stadt und deren Localschauspielern besteht ein inniges Wechselverhältniß. Der Mann gehört uns, er wächst mit uns zusammen, man überschätzt vielleicht seine Vorzüge, übersieht seine Fehler, leugnet sie wohl gar schlechterdings. Jede Bühne hat ihre Lieblinge. So behauptet zulett der Habitué eines Provinztheaters, man besitze dort die beste "Lorle" oder "Grille", ja sogar den famosesten "Hamlet" und "Romeo." —

Die Universität wies bereits bedeutende Sommerlücken auf. So hospitirte ich nur ein paar Mal bei Hofrath Thiersch, mit welchem ich schon früher in Wien bekannt geworden und der in seiner geistreichen Weise über Tacitus las.

Schelling war leider abwesend, was ich sehr bedauerte. Ich war bisher noch niemals mit einem Philosjophen "vom Fach" in nähere Berührung gekommen. Auch jett mußt' ich mich damit begnügen, mir in einem der Wünchener Bierkeller die Stelle weisen zu lassen, wo der Schöpfer der Identitätslehre zu sitzen pflegte, nachdem er sich Stuhl und Bierkrug selber herbei geholt, auch den Bestrag für die Leibesnahrung in Vorhinein entrichtet hatte, wie es alts und neubahrische Sitte erheischt.

Ueber Schelling raunte man sich übrigens damals bereits wunderliche Dinge in's Ohr. "Er hat eine neue Religion erfunden" versicherte mich ein Münchener Bürger ganz ernsthaft. — So weit verstieg sich der Begründer der Naturphilosophie nun wohl nicht! Daß er aber seine eigent= sich negative Lehre durch eine neue positive Philosophie ergänzen, einen "Dogmatismus höherer Art", wie er's nannte, zu schaffen im Sinne hatte, das war vollkommen richtig. Und zwar follte das Factum der Offenbarung als solches erklärt, die übersinnlichen Thatsachen des Christenthums sollten begreiflich gemacht werden! - Der Widerspruch (contradictio in adjecto), der schon in der Aufgabe liegt, springt in die Augen. Wer erklärt ein Mysterium? Wer will ein Wunder begreiflich machen? Auch war die Erklärung, wie sich bald herausstellte, wirklich noch unbegreiflicher, als dasjenige, was dazu dienen sollte, sie begreiflich zu machen. Aber auch schon das angenommene Princip: das rein Regative durch ein Positives zu er= gänzen, stand in directem Widerspruch mit sich selbst. — Bauernfeld. Gefammelte Schriften. XII. Bb.

Das Alles hinderte jedoch die Neu-Schellingianer nicht, sich mit den Alt= und Jung=Hegelianern, die nach ihres Meisters Ableben kampfgieriger geworden als je, Jahre lang auf Tod und Leben herum zu schlagen. — Später, im Jahre 1841, kam Schelling als Geheimer-Hofrath nach Berlin und hielt seine Vorlesungen über die Philosophie der Offenbarung; der indiscrete Paulus in Heidelberg gab nun die, von Schelling's Zuhörern nachgeschriebenen Mysterien-Hefte heraus, sammt einer Kritik der Schrift, von welcher nach ihrem öffentlichen Erscheinen der Zauber des Geheimniß vollen ziemlich abgestreift war — nur das Unbegreifliche blieb als Residuum zurück! Dieses Unbegreifliche ließ sich aber nach einer gewissen Seite hin sehr wohl begreifen; die neue Geheimsehre war nämlich für das Christenthum in die Schranken getreten wie für den (preußisch=) christlichen Staat, als dessen Schirm und Schutz seiner Zeit gewissermaßen auch Hegel gegolten hatte. Längst aber, eigentlich schon vor dessen Scheiden, hatte sich das Blatt gewendet. Die Jung-Hegelianer hatten inzwischen nicht nur den Renegaten Schelling, sondern Staat und Kirche selber angegriffen. Die Hegel'sche Begriffslehre ist vieldeutig und dehnbar, die Methode Alles bei diesem philosophischen Schachspiel, bei dieser dialektischen (sit venia verbo) Taschenspielerei. Die geschicktesten Escamoteurs traten nach einander auf. — Als gewaltiger Vorkämpfer einer neuen Richtung erwies sich der klarverständige und scharffinnige David Strauß, dessen Kritik eigentlich mit der Hegel'schen Philosophie nur wenig gemein hatte. Das "Leben Jesu", bereits im Jahre 1835 erschienen, hatte in der philosophischen wie theologischen Welt das ungeheuerste Aufsehen

erregt, wie später das gleichnamige und verwandte Werk Renan's in der ganzen Welt, da es leichter geschrieben ift, wenn auch mit minder fritischem Geiste, dagegen faßlicher, auch von gemüthlicher, selbst poetisch abschildernder Seite anziehend. Jedermann kennt das Buch von Strauß und weiß, daß die Evangelien darin als Mythen aufgefaßt, die Wunder als natürliche Erscheinungen erklärt werden; die Hauptsache ist, daß der historische (dogmatische) Christus negirt, ein ideeller Gottmensch (beiläufig wie bei Hegel) an dessen Stelle gesetzt wird. Bon dem Gottmenschen ist der Weg nicht weit zum Menschengotte, zu der Lehre Ludwig Feuerbach's: der menschliche Geift, in Bernunft, Gefühl, Wollen, ist Gott selbst, die außer sich gesetzte Gottheit nichts als ein Phantasiengebilde! Bruno Bauer drückt das noch weit schärfer aus, indem er die Offenbarung ohne weitere Umstände als das Werk des "lügenhaften theo= logischen Bewußtseins" darzustellen sucht. — Dadurch hatte man der Kirche offenen Krieg erklärt; die Halle'schen (später "deutschen") Jahrbücher setzten den religiösen Kampf fort, zogen ihn aber zugleich in das Gebiet der Politik und erließen zu Neujahr 1843 jenen bekannten berüchtigten Fehdebrief gegen den bestehenden Staat, indem sie gerade= wegs zur Republik aufforderten, was zuletzt freilich die völlige Unterdrückung des Journals veranlaßte — allein seine Sendung war beiläufig vollbracht.

So hatte nun die deutsche Philosophie seit Kant in der That ihren Kreislauf vollendet, alle Phasen der Speculation durchgemacht, um schließlich bei einer praktischen Seite anzulangen. Die Metaphysik ist für eine geraume Zeit, wenn auch nicht für immer, bei Seite gelegt, an ihre Stelle die Naturwissenschaft getreten. Dem freien Vernunftstaate wurde aber damals die Bahn gebrochen, nachdem man die letzten Trümmer des ausgegoltenen theologischen und Polizeistaates wissenschaftlich über den Haufen geworfen, was man später, im Jahre 1848, auch praktisch, aber ohne rechten Erfolg, zu versuchen begann. — Jene philosophischen Kämpfe hatten sich sogar bis nach dem stillen Desterreich verpflanzt. Der Remboldianer (Herbartianer) Franz Exner, seit 1831 Professor der Philosophie in Prag, griff die Hegelianer mit scharfer Waffe an ("die Psychologie der Hegel'schen Schule", Leipzig 1842-44, zwei Hefte), wogegen sich Joseph Unger (bermalen Sprech) minister) in seinen Jugendjahren als eifriger Anhänger Hegel's erwiesen hatte, in dessen Dialektik sich ein Frühmerk Unger's: "Die Che in ihrer welthistorischen Entwickelung" gewandt und bequem bewegt, wenn er gleich gegenwärtig, als gereifter Mann, in Michelet's reine Enkomiastik nicht einzustimmen, noch in dem "Sein gleich Nichts" die lette Auflösung des Welträthsels zu entdecken vermag. —

Ich habe hier nur referirt und die Spitzen gewisser Lehren berührt, die in den dreißiger und vierziger Jahren coursirten und von denen die Gemüther zur Zeit des politischen Stillstands auf das Lebhasteste angeregt wurden, wie in unseren Tagen Schopenhauer's und Eduard von Hartmann's Pessimismus in Gesellschaft und Literatur immer mächtiger eindringt. Merkwürdig genug, daß die "Parerga und Paralipomena", elegant in Goldschnitt gebunden, auf den Lesetischchen der Wiener Damen zu sinden sind, ohne daß man dem Philosophen die wenig schmeichels

2 Ausdrucksweise in der Beurtheilung des schönen Geschtes besonders nachzutragen scheint. —

War der zahme bayerische Constitutionalismus himmels entfernt von dem freiheitlichen Ideale, und nun gar von republicanischen der "deutschen Jahrbücher", so fühlte sich dagegen in Wien und Oesterreich wie in einem igen Zuchthause. Und so fragten wir uns damals und lange nachher:

"Wann wird der Retter kommen diesem Lande?"

Der Münchner Aufenthalt, für den naiven Wiener gend, so Gemuth als Geist erfrischend, legte doch dem urfreunde in der August = Hitze zu schwere Opfer auf. t Jahren an Gebirgs = Touren gewöhnt, wanderte ich : Tegernsee und Kreut durch das Achenthal nach Innsf. In Ambras lagen froatische Grenzer seit Jahr und ; und mochten sich wohl nach Weib und Kind zurück en. Im schönen Rittersaal waren in die Bildnisse der herzoge und Kaiser Pflöcke geschlagen, woran Militair= itel, auch Hemden und Inexpressibles hingen; Commiß= e lagen vor den Potentaten, wie die Speiseopfer vor den n Götterbildern. Im Schloßhof standen vor den Fresken üste für Maler aufgerichtet, welche mit Mühe die villigung erhalten hatten, die dem Verderben preisge= nen Bilder zu copiren. Das Ganze gab einen traurigen lid und ließ einen widrigen Gindrud zurüd. Merkwürdig ig, daß sich eine uralte Herrscher-Familie um Denkmale, sich auf ihre Ahnen beziehen, nicht im Geringsten be= mert. Ich weiß nicht, was sich der Herzog von Modena i dachte, der zu gleicher Zeit mit mir den Wust besah;

jedenfalls daß sich diese barbarische Gleichgiltigkeit gegen historische Erinnerungen auch dem Bolke mitheilen muß, für dessen Bildung ohnehin so viel wie nichts gethan wurde und das sich völlig in den Händen der Geistlichkeit befand. Nirgends wird übrigens mehr auf das Aeußere der Religion gehalten als im Gebirge! Nicht nur die Tiroler find bigott, auch die Kärntner, Steirer und Oberösterreicher. Die Messe und den Segen hören, Gebete plappern, das geht den ganzen Auch an beichten gehen und communiciren fehlt es Wie wenig aber dieses religiöse Handwerkstreiben mit Sitten=Reinheit und Feinheit der Bauerngemeinden, wie ihrer Seelenhirten, im Zusammenhang steht, hatte ich Gelegenheit, bereits im Jahre 1826, bei einem längeren Aufenthalt in Kärnten zu erfahren. Die Landpfarrherren hatten dort von innen wie nach außen nur wenig Geistliches an sich. Sie gingen meist in langen Röcken (Kitteln), weiten leinenen Beinkleidern, bunten Halstüchern, runden Hüten, halb Landbeamte, halb Bauern, schimpften über das Consistorium, trieben Landwirthschaft, auch Biehhandel. Unter ihnen dienten arme Caplane, wahre Lastthiere, denen alle schweren Pflichten ihres Standes, fo die Seelsorge im Hochgebirge bei Tag und Nacht aufgebürdet waren, und die kaum in der Lage waren, sich Einmal im Tage satt zu essen. Und die Pfarrer selbst! Aus dem Religionsfond befoldet und durch die Congrua schlecht bedacht, waren sie zumeist auf die Stolagebühren und auf den Zehend angewiesen, den sie strenge einzufordern schlechterdings genöthigt waren, sollten sie sich selber und ihre armen Caplane nothdürftig erhalten. führte nun häufig zu Reibungen mit den Beichtkindern und Zehendholden, that, nebst dem etwas lockeren Lebenswandel

der geistlichen Hirten, dem Respect gegen sie Eintrag. An gelegentlichen Standalen fehlte es auch durchaus nicht. bei dem Frohnleichnamsfeste, welches in Ober=Bellach, dem Sitze eines Dechanten, besonders glänzend gefeiert wurde. Sämmtliche Pfarrer der Umgegend hatten sich dazu eingefunden; der von Flattach aber hatte seine Röchin im Steirerwagen selbst kutschirend mitgebracht, sie einige Schritte vor der Dechanei abgesetzt, wo er erst seine geistliche Toilette machte, später mit seinen Collegen zur Tafel gelaben war. Die Tactlosigkeit des Pfarrers, die hübsche "Nani", die noch weit zum canonischen Alter hatte, an einem so festlichen Tag vor aller Welt herum zu kutschiren, war zu den Ohren des Oberhirten gelangt, welcher dem leichtsinnigen Seelsorger weidlich den Text sas, wie er's auch verdiente. — Natürlich daß derlei Vorfälle nicht eben dazu beitrugen, Sitte und Sittlichkeit unter dem Landvolk besonders zu erhalten oder zu fördern. So hatte sich damals die Anzahl der unehelichen Kinder im Möllthal von Jahr zu Jahr in unverhältnißmäßiger Proportion vermehrt und unter den Weibern und Mädchen waren wenig Lucretien zu finden, wozu freilich die Militair=Einquartirungen das Ihrige bei= Aber auch das Regelschieben um Geld, das Schlemmen und Zechen war unter den wohlhabenderen Bauern eingerissen, sowie das ankreiden lassen, und die Weinwirthe besuchten einander wohl um die Wette, tranken sich gegenseitig ihre Ferungen aus. Schlemmerei und Lüder= lichkeit gingen dabei mit Kirchengehen und äußerlichem Gottesdienst wie auch mit dem frassesten Aberglauben Hand in Hand. Gewisse "wunderliche Heilige" standen in beson= derem Ansehen. So in Heiligen=Blut der heilige Price tius, der nach der Legende in seiner Wade ein Fläschen vom Blute Christi davon getragen. Ich hatte aber den hölzernen Heiligen damals in einem erbärmlichen Zustande vorgefunden. Die Weiber schnitten sich nämlich Späne aus ihm heraus, indem der Besitz eines derlei Segments die Geburten erleichtern soll. Im Jahre 1826 war dem armen Prictius besonders hart zugesetzt worden! Nur sein Rumps war mehr übrig, ohne Kopf und Hände, auch nur mehr die halben Füße. Um der Nachfrage zu genügen, war aber bereits wieder ein neuer hölzerner Wundermann bestellt. —

In dieser und anderer Weise ließ man das schöne Bergland verkümmern, aus welchem man vor Zeiten die sleißigen, auch nüchternen Protestanten vertrieben hatte. Mit ihrem Scheiden gerieth der Bergbau in's Stocken, die sonst ergiebigen Silberschachten zerfielen, man schürfte nur mehr zur Noth und ohne Gewinn. Wie man undekümmert blieb bei dem schwindenden Wohlstand der einst blühenden Provinz, so that man auch nichts für die Bildung weder des Landvolkes noch des Land-Clerus, der kaum eine Stuse höher stand als seine Pslegebesohlenen. Man begnügte sich, Steuern einzuheben, Executionen vorzunehmen, Beichtzetteln einzusordern und das Militär zwecklos hin und her marschieren zu lassen.

Ward es mir in Kärnthen, wie längst in Wien, schon damals klar, daß dieses geistlose System des "laisser aller, laisser faire" nicht von ewiger Dauer sein könne, sich an den lässigen Gewalthabern früher oder später rächen müsse, so konnte ich jetzt, sechs Jahre später, in Tirol ähnliche Beobachstungen anstellen und dieselben Schlüsse daraus ziehen. Wenn man vielleicht der Meinung war, auf dem oben angezeigten Wege

scheinheiligen Frömmigkeitswesens gehorsame und zu= bene Unterthanen zu erziehen, so befand man sich höchlich Irrthum! Die Tiroler Bauern waren nichts weniger als der Regierung einverstanden, und die Bürger eben so ig, noch die Beamten, die schon damals nur mit Wider= en das gepriesene "System" ausführen halfen. Ich kam ein paar Abenden in einem Gärtchen mit Bürgern und coratioren zusammen, die sich kein Blatt vor den Mund men — ich habe nicht bald so herzhaft, laut und ohne eu über die "Wiener Herrn" losziehen hören, wie ials in Innsbruck. Ob das später, in der sogenannten ditutionellen Aera, anders geworden? Ich zweifle! ttsch=Tirol liebäugelt seit Jahren immer auffälliger mit jern, wie Welsch-Tirol mit Italien. Unser neues nisterium von "honneten Leuten" (ich schreibe im uar 1872) wird zu thun haben, um das Concordat= hige Bolf zur Vernunft zu bringen. Wenn die Herren will annehmen, daß es ihnen damit Ernst-ist) nur auch t und — Gelegenheit dazu finden. -

Der Curiosität halber wurde die "Martinswand" iegen. Entweder war Kaiser Max ein schlechter Bergser oder die Felsen sind seitdem milder und zugänglicher orden — kurz, wir kraxelten hin und zurück ohne besere Beschwerde und kein Engel oder Bauernbengel achte sich unsertwegen zu bemühen. —

Von Innsbruck über Salzburg und das Salzkammers nach Wien zurück. —

Im August 1836 unternahm ich eine Reise durch n Theil von Deutschland mit Freund Auersperg. Der efferkörner=Maltitz", breit, klein, etwas höckerig, heftig in Sprache und Gesticulation, machte in Dresden unsern Cicerone.

Er führte uns zu Tiedge — ein vierundachtzigjähriger freundlicher Greis, den das Podagra im Armstuhle sessellt. Seine Freundin Elisa von der Recke hatte den Versasser der "Urania" jahrelang auf das sorgsamste gepslegt. Sie starb 1833; nun lebte er einsam. Auch der alte Leipziger Schnorr hatte sich eingefunden, der noch mit Seume wohlbekannt gewesen. So verknüpsen sich die Zeiten! Als Repräsentant der Gegenwart besuchte uns der artige Kühne, damals Redacteur der Leipziger Eleganten Zeitung, die später an Laube überging.

In Leipzig wurde Anastasius Grün hoch geseiert. Er stand damals im Zenith seines Dichterruhmes. Verleger, Literaten und Studenten belagerten ihn schaarenweise, ein Jeder wollte ihn kennen lernen, die Meisten brachten ihre Albums mit, erbaten sich ein paar Erinnerungsverse, gelegentlich auch von mir.

An Goethe's Geburtstag langten wir in Weimar an. Frau v. Goethe hatte nach dem Ableben ihres großen Schwiegervaters mit Mrs. Jameson zum erstenmale Wien besucht, wo sie in der Folge einen bleibenden Aufenthalt nahm.

Ottilie, schon damals fränklich und leidend, trägt ihre Uebel und Gebrechen bis zum heutigen Tage mit einer Engelsgeduld, deren ich kein Beispiel weiß; dabei nimmt sie unter Schmerzen und Entbehrungen jeder Art unausgesetzt den lebhaftesten Antheil an Allem, was geeignet ist, Geist und Gemüth in Bewegung zu setzen. Für das geringste Gute oder Freundliche, das man ihr erweist, in hohem Grade dankbar, in der Freundschaft verläßlich und ausdauernd, hat

Die sich eine gewisse Jugendfrische, Empfänglichkeit und Begeisterung für alles Schöne und Gute bis in ein Alter zu bewahren gewußt, welches gewöhnliche Menschen abstumpft, so ideellen Naturen aber, wie es scheint, nichts anzuhaben vermag. Die immer liebenswürdige und zugängliche Kranke, die sich selbst und ihre Zustände vergißt, die, ausmerksam auf Personen und Verhältnisse, einen Jeden mit Interesse anshört, die über ein neues Gedicht in Entzücken gerathen kann, wie über eine schöne Blume — sie könnte wahrhaftig mit Voltaire sagen: "La santé soule me manque; mais il n'y a point de malade plus heureux que moi." Ihre beiden Söhne, auf die der Name Goethe drückt, haben Geist und Talent, alle Herzensgüte und leider auch vieles Kranke von der Mutter, für die sie einen wahren Eultus hegen.

Ottilie hatte mir in Wien viel von Weimar und vom "Papa" erzählt, mich auch auf das dringendste eingesladen, sie in ihrer Heimat zu besuchen. Ihr Schwiegervater habe von jeher eine Vorliebe für die Wiener gehegt, beshauptete sie; Grillparzer und Andere hätten das erfahren, und ich mit meiner Offenheit, selbst gelegentlichem Ausbrausen, würde ihm gewiß zugesagt haben. "Papa" sei höchst unschuldigerweise in üblen Ruf gekommen; er habe sich nur steif und abstoßend gegen neugierige Fremde besnommen, die ihn wie ein Wunderthier betrachten wollten, und auch Literaten von Prosession, die sich ein Capital aus ihm herauszuschreiben gedachten, waren ihm in der Seele zuwider — wo ihm aber ein wirklicher Mensch entgegenstrat, der sich gibt, wie er ist, und nicht mehr scheinen will, als er ist, da habe der alte Herr stets Ausmerksamkeit, Theil-

nahme, Wohlwollen gezeigt, ja er konnte nach Umständen wohl auch warm und mittheilsam werden.

Wir betraten also das Goethe'sche Haus. Leider war Goethe nicht mehr! Und was war Weimar ohne ihn? Doch nein! Die gute Ottilie war ja hier, die uns wahrhaft herzlich und überfreudig aufnahm. Wir mußten gleich zu Tisch bleiben. Ottilie hatte uns zu Ehren sämmtliche Celebritäten Weimars zusammentrommeln wollen. Ich fragte vor Allem nach Edermann, der leider nicht aufzutreiben war. Der hypochondrische Mensch ergriff immer die Flucht, wenn er von Fremden, besonders Schriftstellern, vernahm; auch Tags darauf war er nicht aufzuspüren, hatte sich irgendwohin aufs Land verkrochen. Da auch Kanzler Müller abwesend war, so mußten wir mit Froriep, Stephan Schütze und bem Cabinets-Secretar Rreuter vorliebnehmen. Bei Tische stellten sich auch einige Damen ein, und es entspann sich bald die lebhafteste Unterhaltung. Am nächsten Vormittag machte man uns die Honneurs in Weimar.

Der Cancan in einer kleinen Stadt ist groß; gewisse scandalöse Anekdötchen pflanzen sich da noch nach Jahrzehnten sort. Man wies uns unter anderen Dingen auch die seichte Stelle der IIm (die ganze IIm ist seicht), in deren Nähe die Frau Superintendentin Herder mit dem Verfasser der "Ideen zur Geschichte der Menschheit" in Zank gerathen war (was nicht selten geschah), dem Herrn Hofprediger die Perrücke vom Kopfe riß und sie von der Brücke in das Flüßchen schleuberte. An ähnlichen Scandalien war übrigens hier kein Mangel, und ich selbst sollte an geheiligter Stelle eine Aeußerung vernehmen, die mich

geradezu empörte. Man wies uns nämlich Goethe's Sammlungen und Handzeichnungen, schloß uns sein Arbeits= zimmer auf, welches in das Gärtchen geht; auch das Schlaf= und Sterbezimmer des großen Genius durften wir betreten. Es ist schlicht möblirt, eigentlich schlecht, die Bettstätte von weichem Holze, eine Matrate darauf, ein Polster, eine Decke. Ich war bewegt, mir kamen die Thränen — als plötlich der satyrische St. Schütze mir ins Dhr flüsterte: "Eitelkeit von dem Seligen!" — Auch in der Gruft der Großherzoge, beim Betrachten der Särge Schiller's und Goethe's fielen ähnliche bedenkliche Bemerkungen. Ich selbst erinnerte mich an gewisse kleine Geschichtchen — zum Beispiel, daß der große Goethe, der an der Hoftafel saß, seinem großen Freunde Schiller am Hausofficier= und Katzentische (der Dichter des "Tell" sann vielleicht eben über die hundert Thaler Zulage nach, die man ihm jüngst verweigert) durch den Hofcamerier einen Teller übermitteln ließ mit der erläuternden Erklärung: "Gerenissimus fenden Ihnen ein Ribit=Gi!"

Wahrhaftig, der Spötter Ropebue brauchte nur Weimar zu portraitiren, um die "deutschen Kleinstädter" nach dem Leben zu schildern! Merkwürdig genug, daß dieses sächsische Abdera oder Athen an der Im berufen war, die Heroen der deutschen Literatur zu beherbergen. Die paar Anekdoten dürften hinreichen, um an die ganze spießbürgersliche, sociale und Hof-Misère der gelehrten deutschen Mustersstadt zu erinnern, deren Hofbibliothek mehr Bände enthält, als das ganze Großherzogthum Unterthanen. Werkwürdig genug, daß jene großen Männer trotz der kleinen Umgebung innerlich groß blieben und mitten in der Misère ihre großen

Werke schufen. Für die deutsche Muse gab es keinen Augustus, keine Medicäer, keinen Louis XIV. — sondern nur einen kleinen Kibiz=Eier=Fürsten, der freilich nach Kräften für Literatur und Kunst gethan, allein der deutsche Dichter durfte demungeachtet mit stolzem Bewußtsein von sich sagen und singen: "Selbst erschuf er sich den Werth!"

Wir brachten noch einen angenehmen Thee=Abend bei Ottilien zu, wo freilich die in Weimar unvermeidlichen Engländer nicht fehlten. Eine Einladung nach Hofe stand uns für den nächsten Abend in Aussicht, worüber wir Beide erschraken. Wir machten uns also des Morgens in der Stille davon, und weiter ging's über Erfurt und Gotha nach Eisenach, wo der Wartburg und dem Luther-Zimmer gebührend Reverenz erwiesen wurde. Tags darauf über Gelnhausen, Hanau nach Frankfurt a. M. Ein junger Doctor legens, Danz (als juridischer Schriftsteller längst bekannt und bermalen Ober = Appellations = Gerichtsrath in Jena), schloß sich uns dort an, begleitete uns nach Mainz, machte die Rheinreise mit uns. Auf dem Dampfschiff gesellte sich ein Mann zu uns, einige Jahre älter als wir, nicht groß, ein frisches volles Gesicht, bebrillt, immer lebhaft, beweglich, mittheilsam, ja ein wenig geschwätzig, in jeder Art Literatur zu Hause. Wir tauschten bald unsere Namen aus und erfuhren, daß wir den Berfasser des "Erbrechts in geschichtlicher Entwicklung", den Gegner der hiftorischen Schule und Professor der Rechte in Berlin, den Hegelianer Eduard Gans, vor uns hatten. Mitten im lebhaften Verkehr mußten wir uns leider trennen, da er genöthigt war, in Coblenz auszusteigen, wir aber die Rheinfahrt bis Köln fortsetzen wollten, doch gaben wir uns für ben Rückweg ein Rendezvous in Bonn.

In Köln sagen eben die Assisen. Für mich, auch für Danz ein willkommener Handel! Wir kamen den ganzen Sommertag und Abend nicht aus dem Gerichtssaale heraus. Es handelte sich um einen Diebstahl, der beiläufig bewiesen war, obwohl unter den verzeihlichsten Verhältnissen, aus Armuth und Berzweiflung begangen. Der Procurator trug, seinem Amte gemäß, auf Verurtheilung an. Der Advocat und Vertheidiger sprach gut, obwohl etwas pathetisch. Der Beschuldigte hatte seit April gesessen — die Jury sprach ihn frei, ohne Zweifel mit Rücksicht auf die Vorhaft wie auf die Familienverhältnisse des armen Teufels. Wie weit schlimmer wär' es ihm in Desterreich ergangen! Kein Gott hätte ihn vor dem Zuchthause geschützt. Seine Freunde brachten den für unschuldig Erklärten und augenblicklich auf freien Fuß Gesetzten jubelnd nach Hause, und ich fing an, die Vortheile des öffentlichen Verfahrens und der Jury zu begreifen.

Nach ein paar lustigen Tagen in Köln kehrten wir nach Bonn zurück, wo uns Gans bereits mit Sehnsucht erwartete und am nächsten Bormittag zu A. W. Schlegel sührte. Trotz der noch warmen Jahreszeit (es war in den ersten Tagen des September) brannte doch in dem netten Empsangzimmer ein leichtes Kaminseuer. Ein Diener in Livrée meldete uns an. Der Prosessor, damals beinahe ein Siedziger, trat ein. Er war äußerst sorgfältig gekleidet, hatte etwas Schminke aufgelegt und trug eine höchst elegante Perrücke. Im Gespräch sprang er von einem Gegenstande auf den anderen über, brachte auch gewisse Schlags und Liedlingsworte vor, auf welche mich Gans im vorhiwein

aufmerksam gemacht, wie er auch dem Gelehrten das Hölzschen warf, um ihm die gewünschte Phrase zu entlocken; dabei blinzelte mir der Schalk verstohlen zu, wie befriedigt über sein gelungenes Stratagem.

Schlegel hatte sich ganz und gar in sein Sanstrit eingesponnen, ließ die moderne Literatur vollkommen unde achtet oder that wenigstens dergleichen, doch sagte er dem Versasser des "letzten Ritters", der "Spaziergänge" und des "Schutt" ein paar artige Worte. Daß ihm meine harmlosen Wiener Lustspiele unbekannt geblieben, war kein Wunder, auch hütete ich mich wohl, merken zu lassen, daß auch ich, gleich dem hochberühmten Mann, Shakspeare übersetzt hatte.

Der alte Schlegel war ein viel gewanderter und erfahrener Weltmann, trug das Wesen eines vornehmen Gelehrten zur Schau — man merkte die Absicht; auch etwas Geckenhaftes war beigemischt. Die Unterhaltung hatte etwas Steifes. Schlegel's Blicke schweiften auch ab und zu auf den als Tourist ziemlich nachlässig gekleideten Doctor legens — seine Blouse schien dem Manne im Frac ein Gräuel. Der allzeit schlagfertige Gans brachte nun das Gespräch auf Schlegel's und Tied's Jugendjahre da ließ der Alte nach und nach die strenge Maske fallen, wurde warm, tischte uns die artigsten Anekoötchen auf, lub uns endlich sogar zum Mittagessen. Leider daß Auersperg nicht annahm, der mit der Rückreise eilte, wegen eines Rendezvous mit Tieck. Ich bedauere das versäumte Mittagmal mit dem Bruder des Verfassers der "Lucinde". August Wilhelm war in Zug gerathen; sein frivoles Auge ließ errathen, daß wir auf bem besten Wege waren,

die wunderlichsten Aufschlüsse über das Jugendtreiben jener Gründer der neuen, inzwischen alt gewordenen Romantik zu erhalten.

Ich gab Freund Anastasius das Geleite bis nach Coblenz zurück, ließ ihn aber nach Darmstadt vorausreisen und versprach, bald nachzukonimen. Inzwischen streifte ich, anfangs mit Gans und Danz, später mit Danz allein, eine Reihe vergnüglicher Tage in den Rheinlanden herum; wir besuchten Rheinstein, Drachenfels, Bacharach, Bingen, warfen Blide in die Seitenthäler ber Lahn. Eduard Gans war ein Lebemann und Feinschmecker; als wir uns trennten, schrieb er mir die besten Gasthöfe für die Rückreise bis München auf — ich bewahre den Zettel noch. Wir hatten gegenseitig Gefallen an einander gefunden, und ich versprach, ihn gelegentlich in Berlin zu besuchen, allein in den nächsten zwei Jahren kam ich nicht dazu, trotz seiner dringenden Briefe, und das Jahr 1839 hatte dem thätigen und genuß= reichen Dasein des lebensfrischen Mannes leider bereits ein Ziel gesetzt. Noch während des fröhlichen Verkehrs mit Gans hatte ich den unglücklichen Ausgang unseres armen gemüthlichen Raimund durch die Zeitungen erfahren.

Wen hab' ich nicht Alles seitdem begraben müssen? Wenn man alt wird, verlieren sich die Freunde, alte wie junge, bis man sich zuletzt selber verliert. —

In Darmstadt endlich angelangt, ward ich von dem Freunde ausgescholten. "Du hast Tieck versäumt", hieß es, "der deinetwegen noch einen Tag zugewartet." Es that mir leid. Ich sollte das Haupt der Romantiker erst im Jahre 1852 kennen lernen, als Meister Ludwig bereits

neunundsiebzig Jahre zählte, trothem noch immer frischen Geistes war.

In Deutschland zu reisen, war vor der Eisenbahn-Aera äußerst angenehm. Deutschland hat keine Hauptstadt das mag politisch vom Uebel sein — für die Literatur war es bisher ein Vortheil. In jeder Stadt, in jedem Städtchen Ieben ein paar halbverborgene Geister und Talente, die in ihrer Provinz-Einsamkeit eine höchst originelle Gestalt annehmen. Ich erinnere nur an das Unicum Iean Paul, der einzig in Deutschland, Wunsiedel und Baireuth möglich war! Und wer möchte den "Quintus Fixlein" entbehren, den "Siedenkäs" oder die "Flegeljahre"? Freilich gehen auch vereinsamte Genies bisweilen zu Grunde, wie Lenz und Grabbe — jede Blüthe kann nicht zur Frucht werden!

Rurz, in Deutschland zu reisen, war damals ein Vergnügen, zugleich eine Belehrung. In jedem Orte, den wir auch nur flüchtig berührten, fanden sich ein paar Männer der Wissenschaft und Literatur zusammen, und wir begrüßten in ihnen das Handwerf, hatten oft in wenig Stunden die bedeutendsten Verbindungen angeknüpft. Es ging ein gemeinsames Band durch alle deutschen Lande. Man reiste da wie en famille und war überall bald zu Hause.

Wenn Deutschland in den Dreißiger = Jahren noch völlig in "Literatur=Seligkeit" aufgelöst war, wie Auers= perg und ich das im Jahre 1836 erfahren, so hatten sich die kleinen süddeutschen Kammern inzwischen bereits nach Kräften zu regen und zu rühren begonnen. Als ich im Jahre 1845 von einem Ausfluge nach Paris und London in die deutschen Bundesstaaten zurücksehrte, sand ich die Stim= mung gewaltig umgeschlagen. Das politische Moment

herrschte vor. So erfuhr ich's in den Rheinlanden, so in Bonn bei einem "Maitrank" mit Simrock, Kinkel und anderen deutschen Professoren, wo gar wuchtige Worte sielen.

Aber auch der deutsche Bürger und Philister war nicht mehr derselbe. Bei einem Souper in Mainz im "Hessischen Hof" sagte mir ein tüchtiger, etwas derber Mann, wohlbehäbig, weinfroh: "Deutschland sollte nur Einem gehören — die vielen Herrlein, das taugt nichts!"

Mich als Wiener erkennend, expectorirte er sich des Weiteren: "Desterreich haben wir gern, hätten uns ihm auch mit Freuden angeschlossen — aber jetzt müssen wir's mit Preußen halten! Auch ist der österreichische Stock absscheulich. Die Menschen muß man mit der Ehre zusammens halten, nicht mit dem Prügel!" —

In Mannheim kaum angelangt, kam mir Glaßbrenner in den Wurf. Binnen einer Stunde hatte der
einen Rudel Literaten und Schauspieler zusammengetrommelt. Wir kneipten mit ihnen und den liberalen Deputirten, den aus Berlin verwiesenen Itzstein und Hecker. Auch der gemäßigtere Mathy war zugegen. Es wurde dis lange nach Mitternacht ungeheuer politisirt, mitunter auch ins Zeug geschwatzt, von Seite Hecker's mit souveräner Berachtung der Gegenpartei. Einer gebrauchte gelegentlich das Wort: "Pöbel." "Es gibt keinen Pöbel!" — schrie Hecker auf — "es gibt nur das Volk, und das Volk ist der Herr!"

Desterreichs wurde mit großem Mitleid und mit ebenso großer Unkenntniß gedacht, so daß ich mich meiner Landsleute annehmen mußte. Hräftiger und prächtiger Kopf, gestand mir im Nachhauses gehen, daß er der kleinlichen Kämpfe und Nergeleien müde sei. "Kommt's nicht bald zur Revolution, so wandere ich aus mit Weib und Kind!" hieß es.

Nun, es kam zur Revolution und er mußte auswandern.

Tagsdarauf begleitete mich Glaßbrenner nach Heidels berg zu Karl Beck, der sich schon damals als "stiller Mann" erwies. Herwegh hatte ich leider versäumt.

In Stuttgart war ich viel mit dem Schauspieler Moriz zusammen, in dessen Geleite ich auch, wie früher erzählt worden, den armen Niembsch in Winenden besuchte.

Bei meiner Abreise von Stuttgart, gerade beim Einsteigen in den Eilwagen, wurde mir mein Reisegefährte genannt: der amerikanische Consul Francis Grund, ein geborner Wiener, seit zwanzig Jahren in Newhork, damals ein kräftiger Vierziger, mehr als lebhaft, in allen Künsten der Democratie zu Hause. Wir unterhielten uns ununterbrochen die ganze Nacht, zur Verzweiflung unser übrigen Reisegenossen. In Augsburg mit Grund und den Redacteuren der Allgemeinen Zeitung, Altenhöfer, Mebold und Wiedemann drei Tage lang in unausgesettem Verkehr. Kolb war leider abwesend. Alle diese Männer besaßen eine Kenntniß der europäischen, auch der amerikanischen Zustände und Verhältnisse, wie ich sie manchem österreichischen Minister wünschen möchte. Ich hörte zu, wenn sie sprachen, ließ mich unterrichten, lernte an ihnen (Grund hatte ein Auswanderungs=Project in petto. Die Deutschen seien nur etwas werth, meinte er, wenn sie in

ausländischen Boden versetzt werden — man müsse das beutsche Gemüth durch etwas Pankeismus pelzen. Er wollte sich auch für eine Revolution in Preußen binnen drei Jahren verbürgen. In Deutschland gährte es aller= dings bereits ungeheuer; man konnte diese Bewegung beiläufig mit der in Frankreich vom Jahre 1786 vergleichen. Auch Friedrich List hatte sich gelegentlich zu uns gesellt. Er fühlte sich schon damals ziemlich gedrückt, bereute, Amerika verlassen zu haben. Als er zu der Thür hinaus war, sagte mir Grund: "Der Mann hatte in seinem ganzen Leben immer nur Gine Idee im Ropfe: daß die Deutschen so viel Colonialwaaren als möglich verzehren und dagegen Manufacturwaaren ausführen müssen. Sonst weiß er nichts. Seine Verdienste um Zollverein und Eisenbahnen will ich ihm lassen, aber er wird doch elend zu Grunde gehen." -

Die Prophezeiung traf leider nur zu bald ein. Das Jahr darauf kam List dahin, seinem Leben ein Ende zu machen. Die deutsche Gleichgiltigkeit hatte ihn in den Tod gejagt.

Wir sprachen auch von Desterreich. Ich erwähnte der süddeutschen Sympathien für mein Baterland, die unsere Machthaber wenig benützten, eigentlich Alles thäten, um ihnen entgegenzuwirken. Die Slaven, die man gegen die Magyaren hetzen will, erkräftigten sich so auf Kosten des deutschen Stammlandes!

"Das ist's auch!" rief Grund lebhaft aus. "Ihr zerstückelt euch selbst und arbeitet den Russen in die Hände!"

Ich konnte in Augsburg auch erfahren, wie die Fournal-Artikel und Notizen entstehen. Es kam die Rachricht

des Anschlusses von Texas an die Sternen-Union. Grund war entzückt darüber, schrieb noch in der Nacht einen Artikel für die "Allgemeine", aus Newhork datirt. Texas sei beiläusig so groß wie ganz Frankreich, wird darin erzählt. In fünfzig Jahren werde Amerika eine Population von zweihundert Millionen ausweisen können. Ein popus läres Buch trage dann dem Verfasser etwa eine Million Dollars ein.

So rechnen die Yankees! Es ist was Dämonisches in der neuen Welt. Wie keusch war unser Deutschland dagegen, noch vor 1848!

Ich schied ungern von den Augsburgern, allein Grund mußte nach Antwerpen, seines Consulats wegen, so zog ich heimwärts über München. Auch hier hatte die Politik bereits die Oberhand über die Kunst. Bei einer "Liedertasel", wo viel Deutschthum consumirt wurde, brachte man meine Gesundheit aus, aus Veranlassung der Schriftsteller-Petition und anderer meiner liberalen Bestrebungen. Als echter Wiener redescheu, des Wortes wenig mächtig, dankte ich ziemlich unbehilslich. Einige Prosessoren gaben mir ein Diner, wo ich zumeist dem tresslichen und höchst lebendigen "Fragmentisten" Fallmeraher nahe kam. Auch Hofrath Thiersch war zugegen. Der Philologe bezeichnete den Fürsten Metternich als: "Mesovúxtioc."

Gegen Ende August nach Hause zurück, nach einer Abwesenheit von vollen drei Monaten.

Bald war ich in den alten Pferch wieder eingewöhnt, fing meine Arbeiten an. Wer sich dem Theater ergibt, dem läßt es nimmer Ruhe. Ein Stoff hatte mir längst vorgeschwebt. In der anscheinend harmlosen Form eines ge-

wöhnlichen bürgerlichen Lustspiels sollte dem "österreichischen . Shsteme" selber zu Leibe gegangen werden. Das Ding war unter den gegebenen Censurverhältnissen nicht so leicht zu machen. Ich arbeitete "Großjährig" im Laufe eines Jahres drei=, viermal um, schrieb es erst in vier Acten, dann in drei, zuletzt in zweien. In dieser Gestalt lernte es Alexander Baumann kennen. Er diente im Bureau des Grafen Kolowrat, der ihm ungemein gewogen war, ihn auch auf das Landgut mitnahm, wohin sich der Staats= und Conferenz-Minister zur Sommerszeit gewöhnlich für einige Monate cum otio et dignitate zurückzog. Zur Erheiterung des Staatsmannes wurde dort bisweilen auch von Dillet= tanten Comödie gespielt. Baumann ersuchte mich nun, ihm das Lustspiel für die gräfliche Hausbühne zu überlassen; er selbst wollte den Schmerl spielen, Mathilde Wildauer werde die Rolle der Liebhaberin übernehmen. Und so geschah es auch. Der Graf fand bas Stück "charmant", und die Privat-Aufführung bahnte der Satyre im November 1847 ben Weg auf die Bretter des Hofburgtheaters.

Eine Anecdote, die mir Graf Kolowrat mitgetheilt mag hier ihren Platz finden. Wenige Tage nach der ersten Aufführung des Lustspiels, hatte sich Erzherzog Ludwig, als er ins Theater ging, gegen den Grafen geäußert: er höre, daß er (der Erzherzog) in dem Stücke vorkomme. Der Graf versicherte hoch und theuer, daß in dem harmlosen bürgerslichen Lustspiele von derlei Anspielungen durchaus nicht die Rede sei. Wieder einige Tage darauf sagte ihm der Erzherzog, der einen gewissen trockenen Humor besaß: "Ich hab' das Stück gestern gesehen — ich komm' doch darin vor und Sie eigentlich auch!" —

jener bewegten Tage und Stunden einige Tinten= und Pinselstreiche beizutragen. —

Am 15. März wurde die ungarische Deputation erwartet, Kossuth an der Spize, von ihrem stürmischen Landtage gesendet. Die ungarische Constitution mußte zur Wahrheit werden, war es bereits! Daß die Ungarn für uns gleichfalls gewisse politische Begünstigungen ansprechen würden, verstand sich von selbst. Welche Schmach aber für uns Deutsch-Desterreicher, wenn wir die neue Freiheit als Inaden (vielleicht Danaer-) Geschenk von Buda-Best davon tragen, uns bei den stolzen Magyaren zulezt noch dasür bedanken müßten, daß wir staatlich weiter existiren dürfen! —

Diese und ähnliche Gebanken wälzte ich in der Seele, theilte sie auch meinem Freunde Auersperg (A. Grun), mit welchem ich in dem Menschengewoge zusammen traf, überschwellend mit. Wir kamen auf den Michaels=Plat. Es war etwa um die Mittagsstunde. Ein Redner war auf eine Tonne getreten und haranguirte das Bolk, im Angesicht des Militärs, der Kanonen. Die auf dem politisch-jungfräulichen Wiener Boden bisher noch nie vernommenen Ideen der Social=Democratie schlugen an unser Ohr und fanden an der naiven Bevölferung gläubige, ja entzückte Hörer. Ich läugne nicht, daß mich das überraschte, ja erschreckte. Wer fann berechnen, wie weit die Utopien von Aufhebung des Eigenthums, von Gütergemeinschaft und dergleichen, eine wild aufgeregte und ungebildete Masse führen mögen! Kurz, die Anarchie stand mir auf dem Michaelsplaze klar und beutlich vor Augen — meiner Empfindung nach das scheußlichste Ungeheuer, welches sich erdenken läßt! - Der Verfasser ber "Genesis der Revolution" macht

## XI.

## (Die Märztage.)

Osez! Voilà tout le secret des révolutions. St. Just.

In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre hatte sich der Wiener Oppositionsgeist immer lebhafter zu regen und zu rühren begonnen. Das Meeting zu Ehren Friedrich List's, die Schriftsteller=Betition, die Broschüren von Un= brian und Möhring, die ungarischen Gravamina, die stets brängenberen Vorstellungen ber böhmischen und n. ö. Stände, der passive Widerstand im sombardisch-venetianischen Königreich, selbst gewisse Regungen in dem sonst ziemlich harmlosen "Gewerbeverein" wie im "juridisch=politischen Leseverein" waren lauter Anzeichen eines herandrohenden Sturmes. Der "liberale" Wiener entzückte sich an der wackeren parlamen= tarischen Haltung des preußischen Landtages, der merkwür= bigen Thronrede vom 11. April 1847 gegenüber; auch der Ausgang des "Sonderbund=Arieges" rief in Wien Jubel her= vor, sowie Pio nono's "consulta"; Lamartine's "histoire des Girondirs" (sogar in's Böhmische überset!) wurde verschlungen, die feurigen Kammer=Reden des poetischen Historikers rissen alle Welt hin, und als er sich in der letten Stunde für die "Reformbankette" erklärte, galt er den Wienern für den wahren politischen Messias, welcher da gekommen war, um den Segen der Freiheit über ganz Europa zu verbreiten, Rußland und die Türkei mit eingeschlossen. — Man muß aber nicht glauben, daß diese österreichische Begeisterung Hand in Hand gegangen wäre mit irgend einem greifbarspraktischen Plane oder daß man dabei ein bestimmtes politisches Ziel in's Auge gefaßt hätte. Der Wiener ist nichts weniger als revolutionär, wohl aber eine Art gemüthlicher Frondeur, der gegen Alles und Jedes Opposition zu machen bereit ist, was "Regierung" ober "Gesetz" heißt. "Es muß anders, es muß besser werden!" rief Einer dem Andren zu — um das wie fragte Niemand. Man sah die Völker ringsumher ihre Fesseln abstreifen da wird auch für uns etwas "herausschauen!" meinte man. Damit hatte sich die Oppositions=Seligkeit beruhigt und war unser Wien ganz gemüthlich dem allgewohnten Leben und Treiben nachgegangen; man bewunderte den Virtuosen Liszt Férenz, der damals noch keine Kutte trug und für nichts weniger als für den "Peterspfenning" musicirte, man gab Festessen für Menerbeer und seine "Bielka", bereitete Jenni Lind wahre Triumphzüge. -

So war inzwischen das Jahr 48 heran gerückt, so kam der Februar, die französische Republik und die deutsche Revolution. Wien war in höchster Aufregung. "Metternich muß abdanken!" lautete die Losung. Damit glaubte man Alles gethan und abgethan. — Dieser Sorglosigkeit der Regierten gegenüber, wie benahmen sich die Regierenden? —

Man ernannte ein neues "oberstes Censur=Collegium", man ließ durch "Hans Jörgel" gegen die Juden schreiben und das Burgtheater durfte keine "aufregenden" Stücke wie "Tell" oder "Fiesko" bringen. Auch meinem "Großjährig" und "deutschen Krieger" wurde die Ehre angethan, vom Repertoir gestrichen zu werden. Das Merkwürdigste war aber ein Circulare an sämmtliche Behörden, worin den Beamten untersagt wurde, über — Mailand zu sprechen, welches man mit "administrativen Verbesserungen" zu bes glücken gedachte. Die Leute verlangten Brod des Lebens und man gab ihnen einen Stein! —

Am 11. März 1848 war die Petition um Constitustion, Preßfreiheit u. s. w. (von Alexander Bach und mir entworsen und von mir redigirt), mit tausenden von Untersschriften bedeckt, dem ständischen Ausschuß durch eine BürgersDeputation überreicht worden — am 12. März brachte die Wiener Zeitung einen salbungsvollen, von Ruhe und Ordnung triefenden Artikel — da kam der 13. März, Fischhoff, die Studenten, das Ende der StändesHerrlichseit, die Abdankung des Fürsten Metternich. — Der "juridischspolitische Leseverein" hatte sich wie von selbst zu einer Art improvisirten Behörde constituirt, durch bürgersliche Elemente verstärkt; die "Aula" war seit ihrem ersten Austreten eine stolze kleine Macht für sich, die sich bald versgrößern sollte. —

Die Geschichte der Wiener Märztage ist bereits wiedersholt und aussührlich erzählt worden; ich muß mich hier damit begnügen, gewisse Details und kleine Züge mitzustheilen, welche bisher nicht zur allgemeinen Kenntniß gelangt sind, wohl aber geeignet sein dürsten, zur richtigen Färbung

jener bewegten Tage und Stunden einige Tinten= und Pinselstreiche beizutragen. —

Am 15. März wurde die ungarische Deputation erwartet, Kossuth an der Spitze, von ihrem stürmischen Landtage gesendet. Die ungarische Constitution mußte zur Wahrheit werden, war es bereits! Daß die Ungarn für uns gleichfalls gewisse politische Begünstigungen ansprechen würden, verstand sich von selbst. Welche Schmach aber für uns Deutsch-Desterreicher, wenn wir die neue Freiheit als Gnaden (vielleicht Danaer-) Geschenk von Buda-Pest davon tragen, uns bei den stolzen Magyaren zuletzt noch dasür bedanken müßten, daß wir staatlich weiter existiren dürfen! —

Diese und ähnliche Gedanken wälzte ich in der Seele, theilte sie auch meinem Freunde Auersperg (A. Grün), mit welchem ich in dem Menschengewoge zusammen traj, überschwellend mit. Wir kamen auf den Michaels=Plat. Es war etwa um die Mittagsstunde. Ein Redner war auf eine Tonne getreten und haranguirte das Volk, im Angesicht des Militärs, der Kanonen. Die auf dem politisch=jungfräulichen Wiener Boben bisher noch nie vernommenen Ideen der Social=Democratie schlugen an unser Ohr und fanden an der naiven Bevölferung gläubige, ja entzückte Hörer. Ich läugne nicht, daß mich das überraschte, ja erschreckte. Wer kann berechnen, wie weit die Utopien von Aufhebung des Eigenthums, von Gütergemeinschaft und dergleichen, eine wild aufgeregte und ungebildete Masse führen mögen! Kurz, die Anarchie stand mir auf dem Michaelsplate flar und deutlich vor Augen — meiner Empfindung nach das scheußlichste Ungeheuer, welches sich erdenken läßt! — Der Verfasser der "Genesis ber Revolution" macht sich zwar über mein Entsetzen lustig, indem er meint: ein Lustspieldichter, selber von Scelenangst erfüllt, habe sich bemüht, auch dem a. h. Hose ähnliche Aengsten einzujagen — sei's darum! Ich bin kein lederner Bureaukrat, welcher Ausslüchte sucht, abwartet und hin hält, sondern ein Mensch, der fühlt und denkt, und sich in einem bedeutenden Momente an Herzen und Geister wenden wollte, nicht an Registraturen und diplomatische Actenstücke! —

Einen Aufsatz über die gegenwärtige Sachlage in der Tasche, beschloß ich nach Hofe zu gehen. Wie aber in die militärisch verbarricadirte Hofburg gelangen? Da stieß ich auf einen Schulkameraden. Besque von Puettlingen (Hoven), damals Staatskanzleirath im Ministerium des Aeußern, bahnte mir und Auersperg (den ich gebeten hatte, mir zur Seite zu bleiben, was er auch redlich gethan), den Weg zu einem der Vorzimmer des Staats= und Con= ferenz=Saals. Wir fanden dort Hofleute, Kammerherrn, darunter Graf Ottokar Czernin, auch höhere Officiere. Es war ein Ab= und Zu=Gehen, ein Flüstern, geheimes Melden — es schien etwas im Werke. — Ich nannte meinen Namen, fragte nach dem Erzherzog Franz Carl. — Mein Aussehen mochte nicht eben einladend erscheinen. Ich hatte mehrere Nächte nicht geschlafen, war unrasirt, trug über dem Leibrock eine Art grauer Blouse, dazu schmutige Stiefel, einen Stock und einen Proletarierhut - durchaus keine Audienz-Toilette! — Die Antichambre war überaus artig, ließ sich in Gespräche mit uns ein. Nur von einem einzigen Gedanken erfüllt, sprang ich gleich medias in res. Ich schilderte die allgemeine Auflösung, sprach von Freiheit und Menschenrechten, hieb wohl in der Fieberhitze hie und der pelzverbrämten Husarenjacke mit verschränkten Armen sinster und starr wie ein kleiner Alba auf und ab schritt. — Ich sah nach der Uhr. Es ging auf vier. Die Conferenz muß längst vorüber sein, dachte ich. Was schadet's, wenn du in der Kammer des E. H. Franz Carl um das Resultat nachfragst! —-

Ein alter und steiser Kammerdiener wollte mich durchaus nicht anmelden. Da ich ihm aber dringend verssicherte, der Erzherzog habe mich bestellt, um mir eine wichtige Nachricht mitzutheilen, so ließ sich der Mann endlich erbitten. Er kam mit der Botschaft zurück: Seine kaiserliche Hoheit geruhe mir sagen zu lassen, es stehe Alles gut und ich solle nur bei Graf Kolowrat nachfragen. —

Ich eilte beflügelten Schrittes nach dem Schweizerhof. Baron Ransonet, Protokollführer der Conferenz und gleichfalls einer meiner Schulkameraden, theilte mir nun die erfreuliche Nachricht mit, die Constitution sei bewilligt worden. Ich wollte das Manifest mit eigenen Augen sehen. — Das sei unmöglich! Das hochwichtige Schriftstück sei eben erst in die Staatsbruckerei gesendet worden, da man keine Handpresse besitze! —

Nicht einmal eine Handpresse! Und die langsame Staatsdruckerei! — Ransonet beschwichtigte mich. In ein paar Stunden, vielleicht noch früher, werde das Manisest gedruckt erscheinen. — Und wenn die Ungarn kommen, bevor es publicirt ist! — "Sie werden wohl nicht! Und wenn auch — die a. h. Entschließung Sr. Majestät sei noch zu rechter Zeit erfolgt." — Der brave Mensch theilte mir noch den Hauptinhalt des Manisestes mit und verschwor sich hoch und theuer, daß es auf's Jota so laute, wie er es mir angegeben. —

Gegen fünf Uhr lief ich nach dem Leseverein. In einen Fiaker zu steigen lohnte nicht der Mühe — ich flog mehr als ich ging. — Ich fand die Freunde in Permanenz, ließ die Thüren schließen, verkündigte die große Neuigkeit. Ungeheurer Jubel! Ich sprang auf den Tisch, erklärte, daß unsere halb=amtlichen Functionen mit dem Erscheinen des Manisestes zu Ende seien. —

Des Abends war die Stadt beleuchtet. Tausende von Menschen aller Nationen und Sprachen, Deutsche, Ungarn, Italiener, Böhmen, Polen wogten durcheinander, wie in brüderlicher Eintracht. Man sang "Gott erhalte" in allen Zungen und ließ den Kaiser hoch leben, nebenbei auch uns, wenn sich Einer von uns auf dem Balkon des "Lesevereins" zeigte, der sich übrigens am 15. März ausgelebt hatte. —

Am 16. besuchte mich Kossuth. Ich wohnte damals noch im Ständehaus, bei meinem Freunde Doblhoff. Der Agitator hatte mich nicht zu Hause getroffen. Ich ging daher in sein Hôtel, wo er mitten unter einer Schaar von reich und bunt gekleideten Magharen eine Rede in ungarischer Sprache hielt. Iubel von allen Seiten. Ich stand lauschend an der Thür, ohne ein Wort zu verstehen. Da mir die Scene zu lange währte, schlich ich im Stillen davon, ließ nur meine Karte zurück. Ich bedaure hinterher, daß ich den merkwürschigen Mann nicht kennen gelernt. — Tags darauf kam ein Abgesandter des Bolksmannes zu mir. Mitglieder der Stände, der Bürgerschaft und des Lesevereins sollten gesmeinschaftlich mit der magharischen Deputation zum Kaiser gehen, gewisse deutsch magharischen Deputation zum Kaiser gehen, gewisse deutsch magharischen Deputation

Partei zu dem gemeinschaftlichen Schritte vereinigen, verslangte Kossuth. —

Sin wunderlicher Vorschlag! Ich erwiederte dem Botschafts-Ueberbringer: der Leseverein habe aufgehört zu fungiren und sei kein politischer Körper; — wie die Stände und die Bürgerschaft über den Antrag denken, wisse ich nicht und möge man sich bei den Herren durch Anfrage selbst überzeugen. Als Private sprach ich die Meinung aus: es scheine mir nicht passend, für zwei Nationen ein besonderes Begehren zu stellen, da dieselbe Constitution bestimmt sei, alle Völker Desterreichs zu vereinigen. Auf dem künftigen alsgemeinen Reichstage (constituirend oder nicht) sei der geeignete Plat, sich über politische Separatwünsche zu verständigen. —

Ich war im Herzen voll Seligkeit, schwelgte in der neuen Gegenwart, dachte kaum an die Zukunft. — Die Ständemitglieder sahen etwas trüber d'rein. — Ob sie denn in den Reichstag kommen würden? fragten mich die Herren. — "Als Stände gewiß nicht!" erwiederte ich ihnen munter. "Aber wenn Ihr sonst tüchtige Männer seid, wird man Euch gerne wählen." —

Mein politischer Jubel hielt nicht lange an. Die Anarchie war freundlicher worden, aber es ging noch immer hübsch toll und rathlos zu. Auch ein neues Ministerium wollte sich nicht gleich gestalten, die alten Machthaber saßen noch immer am Bret, vor Allen Erzherzog Ludwig. — In ewiger Unruhe, ohne Appetit, ohne Schlaf, entwars ich ein Straßen-Placat mit der verrückten Ausschrift: "Provisorische Regierung." — Es war aber nicht so schlimm gemeint! Ich verlangte nur die Entserwag aller Männer

8 alten Systems, die Ernennung eines neuen liberalen kinisteriums. — Ich hatte die Schrift mit meines Namens nterschrift drucken lassen, holte die mehreren hundert remplare im Fiaker ab. Ein Wort des Druckers machte ich stutzen. — "Wenn Sie das auf der Straße anschlagen ssen, werden die Leute nur noch toller werden!" sagte der kann mit einer Art Wehmuth. — Das kühlte mich ab. — ch suhr nun zu den Ständen, überreichte jedem der Herren n Exemplar, drohte die Schrift zu veröffentlichen, wenn sie icht dis morgen die Abdankung des alten Erzherzogs zu stande brächten. Die übrigen Exemplare nahm ich mit nach ause, wo man sie während meiner bald darauf ausgeschenen Krankheit vertilgte. Nur wenige Sammler mögen is unterdrückte Placat besitzen — mir selbst ist nur ein nziges Exemplar übrig geblieben. —

Am 18. März hatte ich frühmorgens zu Graf olowrat gesendet, der freiwillig abgetreten war und von m ich mir's versah, daß er den Erzherzog zu dem gleichen schritte bewegen würde. — Später kamen viele Ständesitglieder, auch Alexander Bach und andere politische reunde, die ich zum Frühstücke geladen hatte. Während ner Rede, die ich ihnen über die Ministerfrage hielt und die imer verwirrter klang, verlor ich Kraft und Bewußtsein id mußte zu Bette getragen werden. Eine heftige GehirnsiutesEntzündung war ausgebrochen.

Ich lag drei Tage und Nächte mit der Eiskappe auf m Kopf und Senftteig auf den Beinen, heftig phanta= :end, wenn auch immer bei halbem Bewußtsein. So fragte 1 die Aerzte wiederholt, ob ich verrückt geworden sei oder cht. Auch über die Ereignisse des Tages wollte ich Ausfcluß — man versicherte mich, es stünde Alles zum Besten.

— Die verschiedensten Persönlichkeiten hielten abwechselnd bei mir die Nachtwache: Doblhoff, Bach, Dessauer, Alexander Baumann, Alfred Becher, der Hoffchausspieler Fichtner. Auch Tausenau hatte sich zu diesem Freundschaftsdienste gemeldet, war aber nicht angenommen worden. Sonst durfte überhaupt Niemand zu dem Kranken, doch wurden durch acht Tage Bulletins ausgegeben. Ich sand später hunderte von Namen auf dem Bogen. Auch Erzscherzog Johann hatte mehrmals nachsragen lassen.

Am zehnten Tage der Krankheit war ich wieder auf den Beinen. Als ich zum erstenmal auf die Straße kam, fand ich die alte friedliche Anarchie und den alten Erzherzog Ludwig noch immer an der Spitze der Geschäfte!— Die Wahlen zum Frankfurter Borparlament kamen in Zug. Aus Wien wurden einstimmig gewählt: A. Grün, Schuselka, Kuranda und ich, gegen den die Aerzte protestirten. Ich müsse fort auf's Land, mich durch geraume Zeit von aller Politik serne halten, wenn die Krankheit nicht auf's Neue und weit heftiger ausbrechen sollte. So wurde Freund Endlicher mein Ersatzmann.—

Schon damals waren Aller Augen, der deutschen Sache gegenüber, auf Erzherzog Johann gerichtet. Der deutsche Kaiserthron stand ihm möglicher Weise in Aussicht. Die Artigkeit erforderte, daß ich dem Prinzen, welcher dem Kranken nachgefragt, meine Auswartung machte. Sein gemüthlicher Secretär, Zahlbruckner, der mich angemeldet hatte, slüsterte mir zu: "Der Herr ist äußerst niedergeschlagen — suchen Sie ihn auszuheitern." — Das lag weder in meiner Macht, noch in der Zeit. —

1

Ich fand den Erzherzog allerdings gedrückt. Wir prachen von den letten Ereignissen, auch von der Mailander= Levolution. Auch Tirol sei dadurch bedroht. Ich fragte en Prinzen, wohin er sich zu wenden gedächte. "Wohin mich sein kaiserlicher Herr sendet!" wurde mir erwiedert. — Ich rlaubte mir zu bemerken: wir seien in eine Zeit gelangt, wo igene Sendung und Selbstbestimmung zu entscheiden hätten, uch wäre, bei der allgemeinen Rathlosigkeit, zuletzt jeder Rann willkommen, der im Stande sei, eine mächtige Partei u bilden, als Führer etwas auszurichten. Auch die Dinge in Deutschland seien zu bedenken — dort gähre es mächtig, Aein wer kühn zugreife, durch Stellung und Ansehen beünstigt und dazu berechtigt, dem sei es vorbehalten, dort ine große und segensreiche Rolle zu spielen. Im Laufe eines Lages, einer Stunde lasse sich jett eine Krone gewinnen der verlieren! -

Diese kühne Anspielung schien dem Erzherzog wenig u behagen. — "Was wollen Sie?" sagte er ausweichend — "ich bin ein alter Mann, über Sechzig, ohne Ehrgeiz, mb den Kämpfen, die sich vorbereiten, kaum mehr gewachsen. Ich werde übrigens mein Möglichstes thun, jedenfalls meine Bflicht erfüllen. Vermuthlich wird mich mein kaiserlicher der nach Tirol senden — ich will Alles ausbieten, was in neinen Kräften steht, um das theure und schöne Land zu chützen und zu wahren." —

Die Audienz hinterließ mir einen betrübenden Einstruck. Ich fand in der That den alten, gebrochenen, ängstsichen und unsichern Mann, als welchen sich auch der fünftige "Reichsverweser" in der Folge darstellen sollte. Ist

das aus dem Jüngling geworden, über den sich Johannes Müller seiner Zeit mit so viel Begeisterung ausgesprochen?

Ich sollte auf's Land und aus dem Rummel fort. In den ersten Tagen des April begab ich mich über Baden und durch's Gebirge langsam nach Graz, zu einer befreundeten Familie.

Durch ein paar Tage hatte ich eine Art politische Rolle gespielt und war in ganz Wien "populär" geworden, eine Local-Celebrität. — Doch schied ich nicht ungern von dem Schauplatz meines sogenannten Wirkens — nur Eir's schmerzte mich: daß ich die Frankfurter-Sendung hatte aufgeben muffen. Im Herzen segnete ich aber meine Krankheit, jetzt, und noch mehr in der Folge. Mehrere meiner Freunde wurden später erschossen, Andere wurden reactionär, noch Andere Minister — mein Kopfleiden hatte mich vor allem derlei Unheil bewahrt! So ließ ich die politischen Phafen an mir vorüber streichen und schrieb und schreibe annoch - andere Komödien. In so fern ich politischer Zuschauer bin und geblieben bin, konnten meine Freunde mit Recht von mir behaupten: ich sei im Grunde der freieste Mensch in ganz Desterreich. Das ist, weil ich nichts bin und nichts werden will — nicht einmal Verwaltungsrath, am allerwenigsten Beamter.

En me créant, Dieu m'a dit: ne sois rien! singt Béranger.

## XII.

Graz. - Die Mai- und Octobertage. - Brunn und Wien.)

Der Weltgeist macht die Politik. Doblhoff.

Die Kunde von dem großen politischen Ereignisse der irztage war durch Freund Auersperg zuerst nach Grazungt und zwar bereits am 16. März 1848. Erst vier ge darauf erfolgte die officielle Mittheilung. Der alte üthliche Schlendrian! Oder war's Widerwillen der Besten gegen die neue constitutionelle Aera?

Im April kam ich nach Graz. Auf den Wiener mult wirkte die Ruhe der anmuthigen Provinzstadt doppelt sthätig. Der Grazer Liberalismus war damals noch im en Grade kindlich und unschuldig, und man durfte sich eischig machen, die ganze Steiermark mit leichter Mühe "Ruhe und Ordnung" zu erhalten. An den gefürchteten emocraten" fehlte es zwar durchaus nicht, an ihrer Spitze berüchtigte Emperger. Er schwärmte für Deutschland und igte auf entschiedenes constitutionelles Regiment — beisig wie meine Wiener Freunde. In diesem Sinne stellte

er sich auch häusiger beim Gouverneur ein, als diesem erwünscht war, wollte ihn zu "energischen Schritten" veranslassen, die eben nicht in der Natur des überaus humanen und liebenswürdigen, nur etwas unentschiedenen, ja ängstlichen Grafen Wickenburg gelegen waren. Er hatte viel für die Provinz gethan, dabei einen Theil seines Vermögens aufgeopfert, sich auch bisher einer großen Beliebtheit erfreut. Allein die neue Bewegung war ihm über den Kopf gewachsen, wie später dem Volke, das er im Geleise erhalten sollte. —

Die Grazer Ruhe wurde bald gestört. Mitten in der Nacht ertönte Feuerlärm. Es brannte in irgend einer Fabrik, in der Nähe der Stadt. Mein Hausherr als "Garde" mußte hinaus. Oft war's nur blinder Lärm, aber nicht selten auch Ernst, und mein gequälter Garde kam erst gegen Morgen völlig erschöpft nach Hause zurück. — Kein Zweisel, diese Feuer waren gelegt! Man rieth daher dem Gouverneur, sogleich das Standrecht zu verkündigen. —

"Wie kann ich? Ohne Weisung aus Wien?" — "So telegraphiren Sie!" —

"Was hilft's? Wenn ich bei Pillersdorf anfrage, so kommen lauter glatte, ausweichende Antworten. Ich soll mich mit den Leuten verhalten, jedes Aufsehen vermeiden. Dabei macht man mich verantwortlich für die Ruhe der Provinz. Kann man da scharf auftreten? Und soll ich den letzten Rest meiner Popularität in die Schanze schlagen, da ich zuletzt doch nur auf gütlichem Wege das Ganze noch im Geleise erhalte?" —

So konnte man den armen, mehr gubernirten als gouvernirenden Gouverneur in jenen Tagen bitter klagen hören.

Die nothwendig gewordene Maßregel kam dems ungeachtet zur Ausführung. In einer Nacht stand abermals eine Fabrik in Flammen. Der mehr erschrockene als schrecks liche Emperger lief zum Gouverneur.

"Excellenz, wir müssen Standrecht haben!" rief er ihm von weitem zu. So ward nun das Auskunftsmittel nach den Willen der Democratie in's Werk gesetzt, ohne weitere Anfrage nach Wien. Von der Stunde an konnten wir ruhig schlafen, mein "Garde" und ich. —

Die Pillersdorf'sche Constitution hatte sich in dem inzwischen bereits "fortgeschrittenen" Graz nur geringen Antheils zu erfreuen. Auch Wien verhielt sich gleichgiltig gegen eine Urkunde, welche mehr freiheitliche Grundsätze und Bestimmungen enthielt und in Aussicht stellte, als man sich noch vor sechs Wochen nur jemals konnte träumen lassen. Man wollte aber noch mehr und immer mehr! Der Appetit kommt mit dem Essen. — Mit dem alten Desterreich stand es übrigens schlimm genug. Ungarn hatte sein eigenes Ministerium und war schon damals so gut wie losgerissen, Böhmen verfolgte ähnliche Ziele, in der Lombardei war offener Krieg, in Galizien ein Aufstand vor der Thür und die deutsch=österreichischen Provinzen prangten wohl= gemuth in den "deutschen Farben", denen, so oft sie sich blicken lassen, nach Heine's Bemerkung, stets eine neue Dummheit auf dem Fuße nachzufolgen pflegt. — Wo war nun das Gesammt-Baterland? In gewissem Sinne hatte Grillparzer (damals) recht, wenn er von der Armee gesungen:

"In Deinem Lager ist Desterreich!" —

Allein die democratisirenden Desterreicher wollten vo der Soldateska, die im Dienste der "Reaction" stünde, m einmal nichts wissen! So kam es zwei Monate später na Radepki's Siegen in Italien dahin, daß der Antrag i Wiener Reichstage auf ein Vertrauens » Votum für d österreichische Armee: "sie habe die Ehre des Vaterland gerettet" — wegen Zischens der Linken fallen gelassen wurd Iedensalls eine Kurzsichtigkeit und folglich ein politisch Fehler! Denn die Armee hatte ja damals gegen die Feint Desterreichs, gegen Piemont und die päpstlich en Croccia gestritten. —

In den ersten Tagen des (sonst) Wonnemonats Mi begab ich mich durch's Gebirge über Mariazell zu dem alte Castelli nach Lilienseld. Dort erhielt ich einen Bri meines Freundes Doblhoff, vom 9. Mai datirt, doch a verschiedenen Tagen mit Unterbrechungen geschrieben. D öffentlichen Dinge werden darin eben nicht im rosenrothe Lichte geschildert und die feste Begründung unserer constitutionellen Freiheit stark angezweiselt. —

"Unser Zustand hier" — heißt es in dem Schreibe — "ist Anarchie, unser Zustand draußen Versall der öster reichischen Monarchie; wir werden hin und her gerissen, un zu helsen oder abzuwehren, allein das Wasser dringt vor allen Seiten ein. Ich werde genöthigt, ein Ministerium zu sammen zu setzen und ich bin auch bereit, auf dieses Schasso zu steigen, allein ich besorge, daß es mir nicht gelingen wird ein Ministerium zu bilden, das kein todtgebornes ist." —

"Abermals unterbrochen melde ich dir, daß ich ohn meine Zustimmung zum Minister des Ackerbaues, de Handels und der Gewerbe ernannt wurde. Mit peinlichen Gefühle und nur den Vorwurf widerlegend, daß ich mich von Anderen in der Bereitwilligkeit, dem Vaterlande Alles aufzuopfern, übertreffen lasse, habe ich angenommen; allein ich habe die Bedingungen meines Verbleibens gestellt, und werden sie nicht erfüllt, so trete ich aus und die Zurückbleibenden mögen sehen, daß sie sich in dieser Unentschiedenheit und Schwäche erhalten. Bedaure mich, daß ich Einer der Ersten politisch begraben werde; bedaure Jeden, der verpflichtet ist, seine Rolle auf dieser schwankenden Bühne auszusspielen." —

In diesen Zeilen gibt sich der Charakter des ehrlichen, biedern Mannes kund, welcher, ohne allen Shrgeiz, des eigenen Vortheils uneingedenk, nur darauf bedacht ist, seine Pflicht zu erfüllen, dabei rastlos zu arbeiten, und so bis in sein Alter, bis zu seiner letzten Stunde, welche ihm am 16. April 1872 schlug. Shre seinem Andenken! Zum Minister in so bewegter Zeit hatte er freilich kaum das Zeug, auch waren ihm die Hände nach Oben beiläusig gebunden und von Unten gähnte das Chaos. —

Der eigentliche politische Hexen = Sabbat hatte am 15. Mai 1848 begonnen. Systeme und Ministerien wech= selten seitdem in rascher Folge bis zum heutigen Tage. Kein Mann hielt Stand, keine Idee — leider auch keine Armee. Der letzte und schlimmste Wirrwarr vom Februar bis October 1871 lenkte im November in eine bessere Phase ein. Möge sie sich dauernd erhalten! Bisher konnte man aber mit Proudhon ausrusen:

"Car en verité nous ne pouvons plus dire le soir, par qui nous aurons l'honneur d'être gouvernés le matin!"—

Am 16. Mai kehrte ich nach Wien und zu Freund Doblhoff zurud, den ich so entmuthigt fand, wie sein Brief ihn darstellt. Die Stimmung der Wiener wechselte zwischen Uebermuth und Hoffnungslosigkeit oder Abspannung. Die plötzliche Entfernung des Kaisers nach Innsbruck brachte zuerst eine wunderliche und unerwartete Wirkung hervor. Man hatte Unruhen befürchtet — und siehe da, Militär, Nationalgarden und akademische Legion machten gemeinschaftliche Patrouillen durch die Straßen Wiens, mit ernsthaften, ja ängstlichen Mienen, allein nichts regte und rührte sich; das Proletariat, dieser beständige Wiener Cauchemar, war wie verschwunden, es herrschte allenthalben "Ruhe, Ordnung und Sicherheit." Am 19. Mai finde ich hierüber die Stelle in meinem Tagebuche: "Heute sind die Wiener wieder so niedergeschlagen, daß sie sich zur Abwechslung nach Metternich sehnen."

Das hielt aber nicht an, und der 26. Mai und die Baricaden blieben nicht aus. "Democratische Monarchie" war damals das Losungswort. Die Wiener Zeitung, einen Tag ohne Abler, nahm ihn aber gleich wieder auf, erschien in der Folge als Staatszeitung.

Inzwischen hatte die Franksurter Deputation dem Erzherzog Johann seine Wahl zum Reichsverweser überbracht.

Mit dem liebenswürdigen Raveaux und dem grundsgescheiten Heckscher kam ich bald in ein vertrautes Bershältniß. Am 8. Juni machten die Deputirten eine halbsofficielle Lustsahrt nach Reichenau auf erzherzogliche Kosten und unter Führung meines Freundes Gutherz, der in Frankfurt mit ihnen getagt hatte. Jucho, Sauckens

Tarputschen aus Preußen, Rottenhan aus Bayern, Schilling und Mühlfeld aus Desterreich suhren mit mir und Anderen in offenen Hofequipagen, Cigarren rauchend, zum Bahnhof. Bon da eine Art Triumphzug. Auf jeder Station prangten Blumenkränze und Guirlanden und eine Unzahl deutscher Fahnen; die Bürgermeister und die Nastionalgarden machten die Honneurs, eine Masse Bolkes hatte sich allenthalben eingefunden, und die tönenden Reden der Deputirten von deutscher Einheit und vom freien Desterreich erregten einen weithin schallenden Enthusiasmus. Bei Waißnix war Festdiner. Natürlich wieder Reden und Toaste auf den Reichsverweser, auf die Constitution u. s. w.

Beim Nachhausefahren unter Fackelbeleuchtung aber= mals Reden auf jeder Station. Ich hatte bereits an die dreißig derlei Speeches gezählt, vermochte kaum mehr zu= zuhören, noch konnten sich die Redner vor Beiserkeit verständ= lich machen. Vor dem Wiener Bahnhofe, der festlich beleuchtet war und von Garden und Bürgern wimmelte, erwarteten uns die längst fehnlichst von mir herbeigewünschten Hof= equipagen — doch das Vivatgeschrei und die Aufforderungen zum Reden wollten auch dort kein Ende nehmen. Wir saßen bereits im Wagen, da erhob sich Mühlfeld an meiner Seite und brachte mit seinem gewaltigen Organe die deutsche Begeisterung noch ein letztesmal zum vollgiltigen Ausbruck. Nun fuhren wir um eilf Uhr Nachts davon, und die jubelnde Menge eilte uns nach. Ich fiel todesmüde in mein Bett. Aber man mußte sich sagen: Wien fühlte sich an diesem Tage wirklich als eine deutsche Stadt!

Beim Erwachen aus dem Begeisterungstaumel fand man die alte gemüthliche Anarchie auf den Straßen wieder; Niemand wußte, wer uns eigentlich regierte, und so bekam der spätere Ausspruch, daß der "Weltgeist" die Politik mache, gewissermaßen seine Berechtigung und Bestätigung.

Der 8. Juli 1848 war ein heißer Tag! Erzherzog Johann, seit Kurzem als Alter ego bes Kaisers in Wien, wurde bringend in Frankfurt verlangt, die Eröffnung des Wiener Reichstages stand vor der Thur, Pillersdorff war allgemein mißliebig geworden und man wußte, daß der democratische Club und der "Ausschuß" auf die allsogleiche Entfernung des Ministers und auf Ernennung eines neuen "volksthumlichen" Ministeriums bei dem Stellvertreter des Kaisers antragen würden — und zwar heute noch. — An demfelben Tage gab Eduard Todesco den Frankfurter Deputirten ein Festmal, an welchem ich mit Bach, Dublfeld, Hornbostel und anderen Freunden theilnahm. Auch Damen waren zugegen. Die Stimmung war bemungeachtet begreiflicherweise eine nicht besonders heitere. plötzlich die Nachricht, der Erzherzog habe der Democratie nachgegeben — Pillersdorff war im Handumdrehen gefturtt, Doblhoff zum Minifter-Prafidenten ernannt und beauftragt, ein Ministerium zusammenzustellen. Wir erwarteten den neuen Dignitar, der sich hatte anfagen lassen. Freund Bach war in sichtbarer Aufregung, zappelte auf seinem Sessel -- der Moment schien gefommen, sein Ehrgeiz follte nun bald die lange gesuchte Befriedigung finden. —

Wenige Tage darauf brachte Doblhoff sein Minissterium Bach=Schwarzer=Hornbostel zu Stande. Der neue Reichsverweser hatte sich quasi re bene gesta nach seinem Frankfurt begeben, wo ihm bald Schmerling zur Seite stand.

Die Eröffnung des Wiener Reichstages, wie Alles, was später erfolgte, gehört der Geschichte an. In den erften Tagen des October kam ich (aus Baden, wohin mich mein, noch immer nicht völlig bezwungenes Kopfleiden verwiesen) nach Wien und in das halb verlassene Landhaus zurück, mit der Idee zu einem Drama: "Ulrich v. Hutten" be= schäftigt. Eine mir besonders werthe Freundin begab sich mit ihrem Töchterlein nach Brünn zu ihren Eltern, ich hatte versprochen, mit Anderen nachzukommen; wir träumten von einem gemüthlichen Zusammenleben in der ruhigen Provinzstadt — da brach der 6. October herein. Bach und Dobl= hoff waren auf der Flucht, Hornbostel verschwand später, zulett blieben nur Philipp Krauß und der Reichstag, die ihr wunderliches Spiel mit einander trieben. An die 20,000 Wiener, von den Ausharrenden als "Schwarz-Gelbe" bezeichnet, verließen in wenig Tagen die ihnen unheimlich gewordene Stadt.

Aber nachdem die erste Aufregung vorüber war, herrschte hier mehr Ruhe und Eintracht als die ganze Zeit her, besonders nachdem man dem beständigen Glockenläuten und ZusdensWaffensrusen Einhalt gethan und als man die dis jetzt müßigen, von Pillersdorff für ihr Nichtsthun bezahlten Arbeiter in die Mobilgarde gesteckt hatte und sie zu schaffen bekamen. Die Kerle waren tollfühn genug und ließen sich in der Folge, als die Borposten der Croaten sichtbar wurden, durchaus nicht abhalten, mit ihnen anzubinden. Die so verschrienen "Proletarier" verübten sonst die zum halben October schlechterdings keine bösen Streiche, auch muß man der gleichsalls vielgeschmähten "Aula" nachsagen, daß sie als einzige Behörde, welche noch Gehorsam fand, ihrer

Niemand wußte, wer uns eigentlich regierte, und so bekam der spätere Ausspruch, daß der "Weltgeist" die Politik mache, gewissermaßen seine Berechtigung und Bestätigung.

Der 8. Juli 1848 war ein heißer Tag! Erzherzog Johann, seit Kurzem als Alter ego bes Kaisers in Wien, wurde dringend in Frankfurt verlangt, die Eröffnung des Wiener Reichstages stand vor der Thür, Pillersborff war allgemein mißliebig geworden und man wußte, daß der democratische Club und der "Ausschuß" auf die allsogleiche Entfernung des Ministers und auf Ernennung eines neuen "volksthümlichen" Ministeriums bei dem Stellvertreter des Kaisers antragen würden — und zwar heute noch. — An demselben Tage gab Eduard Todesco den Frankfurter Deputirten ein Festmal, an welchem ich mit Bach, Mühlfeld, Hornbostel und anderen Freunden theilnahm. Auch Damen waren zugegen. Die Stimmung war demungeachtet begreiflicherweise eine nicht besonders heitere. Da kam plötzlich die Nachricht, der Erzherzog habe der Democratie nachgegeben — Pillersdorff war im Handumdrehen gestürtzt, Doblhoff zum Minister=Präsidenten ernannt und beauftragt, ein Ministerium zusammenzustellen. Wir erwarteten den neuen Dignitar, der sich hatte ansagen lassen. Freund Bach war in sichtbarer Aufregung, zappelte auf seinem Sessel -- der Moment schien gekommen, sein Ehrgeiz sollte nun bald die lange gesuchte Befriedigung finden. —

Wenige Tage darauf brachte Doblhoff sein Ministerium Bach=Schwarzer=Hornbostel zu Stande. Der neue Reichsverweser hatte sich quasi re bene gesta nach seinem Frankfurt begeben, wo ihm bald Schmerling zur Seite stand.

Die Eröffnung des Wiener Reichstages, wie Alles, was später erfolgte, gehört ber Geschichte an. In ben ersten Tagen bes October tam ich (aus Baben, wohin mich mein, noch immer nicht völlig bezwungenes Kopfleiden verwiesen) nach Wien und in das halb verlassene Landhaus zurück, mit der Idee zu einem Drama: "Ulrich v. Hutten" be= schäftigt. Gine mir besonders werthe Freundin begab sich mit ihrem Töchterlein nach Brünn zu ihren Eltern, ich hatte versprochen, mit Anderen nachzukommen; wir träumten von einem gemüthlichen Zusammenleben in der ruhigen Proving= stadt — da brach der 6. October herein. Bach und Doblhoff waren auf der Flucht, Hornboftel verschwand später, zulett blieben nur Philipp Krauf und der Reichstag, die ihr wunderliches Spiel mit einander trieben. An die 20,000 Wiener, von den Ausharrenden als "Schwarz-Gelbe" bezeichnet, verließen in wenig Tagen die ihnen unheimlich gewordene Stadt.

Aber nachdem die erste Aufregung vorüber war, herrschte hier mehr Ruhe und Eintracht als die ganze Zeit her, besonders nachdem man dem beständigen Glockenläuten und ZusdensWaffensrufen Einhalt gethan und als man die dis jetzt müßigen, von Pillersdorff für ihr Nichtsthun bezahlten Arbeiter in die Mobilgarde gesteckt hatte und sie zu schaffen bekamen. Die Kerle waren tollfühn genug und ließen sich in der Folge, als die Vorposten der Croaten sichtbar wurden, durchaus nicht abhalten, mit ihnen anzubinden. Die so verschrienen "Proletarier" verübten sonst dis zum halben October schlechterdings keine bösen Streiche, auch muß man der gleichfalls vielgeschmähten "Aula" nachsagen, daß sie als einzige Behörde, welche noch Gehorsam sand, ihrer Bauernseld. Gesammelte Schristen. XII. Bb.

lockern beginne, und doch müsse man bei einzelnen Excessen durch die Finger sehen, um nicht böses Blut zu machen.

Diese Schilderung war nicht eben anmuthend. Diese und jene Meldung über Mangel an Wassen und Munition, über Eigenmächtigkeiten von Officieren und dergleichen', von den Adjutanten Messenhauser's ganz ungenirt in meinem Beisein vorgebracht, ließ mich die Ieremiaden des poetischen Commandanten mehr als begreislich sinden. Ich beklagte ihn und seine Sendung, äußerte meine Zweisel und daß er wohl kaum im Stande sein dürste, es mit Windischgrät, Iellacic und ihren Heeren auszunehmen; "er werde im Einvernehmen mit dem Reichstage seine Pflicht thun und sallen, wenn es ihm bestimmt sei" — erwiederte mir der schwärmerische Mann.

Niemand durste mehr aus dem Weichbilde der Stadt heraus. Da ich aber intra muros genug gesehen und erstahren, und durchaus keine Lust hatte, mich von den Croaten und Seressanern erobern zu lassen, nahm ich das Anerhieten des dienstfertigen Commandanten an, der mir sogleich einen Paß aussertigen ließ. Mich überkam ein eigenes Gefühl, als wir uns zum Abschiede die Hände reichten. Auch diese ehrliche Seele wird ihrem Verderben entgegengehen! rief es in mir.

Am 15. October im Abenddunkel warf ich mich mit einigem Gepäck in den Fiaker und fuhr dem Rothenthurmsthore zu. Mobilgarden hielten dort Wache, ließen Niemand ohne Paß hinaus. Ein Arbeiter mit der Fackel trat an meinen Wagen, prüfte Paß und Unterschrift. "Berzeihen Sie!" sagte er mit ernsthafter Artigkeit, — "aber für die Freiheit muß man sich schon etwas gefallen lassen!" — Die Köhler-Einfalt des Mannes rührte mich. Ich übernachtete

in Floridsdorf, fuhr mit dem Morgenzuge nach Brünn, sah unterwegs Cavallerie und Infanterie in Massen heranrücken, als gälte es einen gewaltigen Eroberungszug. In Lundensburg standen Truppen, das Gewehr bei Fuß. Mit dem Brünner Zuge kamen Garden, die den Wienern zu Hilfe eilten. Soldaten und Garden sprachen und tranken mitseinander, händeschüttelnd, troß ihrer höchst divergirenden Sendungen; die Officiere sahen schweigend zu. Sollte Schuselka Recht haben? "Du bist kein politischer Kopf!" hatte er mir in Wien lachend zugerusen, — "wie kannst du glauben, daß Windischgräß ernsthaft daran denkt, Wien zu belagern? Er will nur drohen und schrecken, und zulest wird sich Alles ausgleichen." —

Brünn war nicht minder democratisirt als Wien. Am 18. October war aber Wien beiläufig völlig cernirt und die Lundenburger Gemüthlichkeit war bereits zu Ende. Das Militär hatte dort den aus Wien zurückfehrenden Brünner Garden, sowie den dahinziehenden die Gewehre und das Ge= päck abgenommen, sie auch dabei nicht eben auf das artigste behandelt. Das machte in Brünn boses Blut. Der democra= tische Club declamirte, das Volk demonstrirte, die Brünner Garnison mußte in die Kasernen abziehen, die Nationalgarde bezog die verlassenen Posten. Nun ein paar Tage Ruhe, obwohl die Hiobsposten aus Wien immer dicker kamen, oder auch nur Gerüchte, denn die Postverbindung war bereits unterbrochen, und so fehlten zuletzt auch die Zeitungen. — Am 29. October sollte der Brünner Landsturm nach Wien aufgerufen werden. Allarm, Läuten mit allen Glocken. Auf dem Marktplat Tausende von Bürgern, Arbeiter, auch Bauern. Ich drängte mich durch, gelangte bis zu den democratischen Führern. — Was sie sich denn von dem Landsturme erwarteten? fragte ich die Herren. Ein Vielbebarteter antswortete mir: "Da liegen die Bogen zum Einschreiben. Noch steht kein Name darauf. Wenn aber Baron Rothschild eine Million beisteuert, so werden sich vielleicht ein paar Duzend ködern lassen." — Wozu also der viele Lärm und das Krakehlen? — Man müsse doch dergleichen thun, hieß es, das Volk in Athem erhalten.

Des Abends kam eine telegraphische Depesche: "Winstichgrätz vor den Mauern Wiens, neunstündiger Barricadenskampf, Wassenstülltand. Es wird verhandelt." — In der Nacht vom 29. zum 30. große Unruhe. Ein paar Kramläden wurden demolirt und ausgeraubt. Die Brünner Proletarier, etwas wilder als die Wiener, rumorten auch am Morgen des 30. October, drohten Bracegirdle's Wassensabrik zu stürmen. Ich hatte den wackeren Mann Tags vorher besucht, fand ihn und seine Arbeiter bis an die Zähne bewassen. Auch eine Art Handkanonen waren am Gartenthor ausgestellt. "Die Bursche sollen nur kommen", sagte der Wassenschung, "wir werden sie gehörig ampfangen!" —

Inzwischen hatten die ängstlich gewordenen Bürgersgarden das vor ein paar Tagen heimgeschickte Militär wieder zum eigenen Schutze herbeigerusen. Ich wohnte im "Hôtel Padowet," und las gegen Mittag eben die Volksscenen im "Iulius Cäsar" — da, großer Tumult, Trommeln, ein paar Schüsse, ich eilte an's Fenster, das nach der Hauptwache sah — die Soldaten schleppten ein paar Rädelssührer hinein, die Posten wurden militärisch besetzt wie früher, die Menge verlief sich nach und nach, die democratischen Führer wurden plößlich unsichtbar, die Brünner Revolution, der Sturm im

Wasserglas war zu Ende — und ich las weiter in meinem Shakspeare. —

Die Nachrichten aus Wien lauteten höchst betrübend. Der Kampf war durch Mißverständnisse auf's neue losge= gangen, die Wiener wurden furchtbar bombardirt; weit ärger als im Jahre 1809 von Napoleon und den Franzosen! Am 1. November hieß es, die Stadt brenne an allen Ecken, die Hofbibliothek sei ein Schutthaufen. Ich beklagte den uner= setlichen Verlust dieser Schätze, betrachtete die paar Bände, die ich als unlängst ernanntes "correspondirendes Mitglied" aus der Bibliothek mitgenommen, mit Wehmuth, wie theure Reliquien. Zum Glück hatte sich das düstere Gerücht nicht bestätigt, man that dem Feuer noch zu rechter Zeit Einhalt, obwohl es nicht von dem wendischen Omar und Eroberer des Burgtheaters abhing, daß nicht noch mehr des Unheils verübt worden. Fürst Windischgrätz war zu vorsichtig, zu schlecht berichtet, oder er traute den besseren Berichten nicht, wenn er es für nöthig hielt, ganze Armeen gegen Messen= hauser, Schuselka und die Aula aufzubieten! Ein turzes Verhandeln und rasches Einrücken konnte viele Opfer hüben und drüben ersparen, ohne die Schlußdecoration mit dem Feuerwerk à la Stuwer. --

Am 6. November kehrte ich nach Wien zurück, welches einem Feldlager glich. Die Reaction hatte begonnen, ich ließ meinen politischen Dilettantismus völlig fahren und vertiefte mich dafür in die "Geschichte des deutschen Bauernkrieges" und in ein Drama: "Franz von Sickingen."

Die große Bewegung des Jahres 1848 war eine Art geistiges Naturereigniß. Die Machthaber wie das Volk wurden wie unwillkürlich in den freiheitlichen Strubel mit-

geriffen, und die Professoren wie die Studenten platscherten in den wildschäumenden Wellen, denen selbst ein unfehlbarer Papst zu Anfang nicht völlig widerstehen konnte. Organisation kann in Zeiten, wo "Alles fließt" (παντα bei) nicht wohl die Rede sein, nur so viel stand fest: daß sich das Alte und Ausgegoltene nicht länger erhalten lasse und daß das Werdende und Neue schließlich zu irgend einer vernünftigen Gestaltung gelangen werde und musse. Und so ergaben sich zwei Parteien von selbst: die früheren Machthaber und ihre Anhänger, und die modernen Fortschrittsmänner, oder wie sie sich gegenseitig zu schelten pflegten: die Umsturz= und die Reactions=Partei. Im Anfange wollte man von Oben aufrichtig nachgeben, erschraf aber, als das Drängen von Unten gar zu gewaltsam wurde, ergriff, vielleicht ohne Absicht, ohne Plan jede starke Hand, die da schützen und helfen wollte und konnte, und wär's nur für den Moment. andere Partei erblickte darin den festen Vorsatz einer eigentlichen und vorbedachten Reaction. Man will die schönen Reime der jugendlichen Freiheit zertreten, hieß es; so gelte es denn einen Kampf um die Idee, einen Kampf auf Leben und Tod!

So ward der anfangs ideale Kampf zugleich zum physischen, der Länder und Städte verwüstet und zerstört, Tausende von Menschenleben gekostet.

Der Menschen= und Bölkerfreund blickt auf die blutigen Kämpfe, die nimmer wiederkehren mögen, mit Wehmuth zurück — auf die Jahre 1848 und 1849, wo man um Dinge eingekerkert und erschossen wurde, für welche man zwanzig Jahre später mit Orden und Außzeichnungen belohnt ward.

Der geistige Kampf, seit zwei Decennien fortgessührt, war nicht vergebens; man muß nur den Muth haben, ihn fortzusetzen, und zwar auf jedem Felde, wo uns ein Gegner droht. Die Idee der Freiheit, mächtig genug, um Siegerin zu bleiben, Millionen von Bajonneten gegenüber, braucht auch nicht vor der schwarzen Rotte zu erschrecken, die uns nur gar zu gern in den alten Geisteszwinger zurück führen möchte.

## XIII.

(Die Reaction. — Alfred Becher. — Gustav Frank. — Welden. — Graf Stadion. — Bach. — Schmerling und die Februar-Verfassung.)

Was hilft der Schlendrian?
Ergreift den Augenblick!
Dummheit war stets die schlimmste Politik.

Wien wurde während des lange andauernden Belagerungszustandes und unter Welden's Gouvernement bei läufig wie eine eroberte Stadt behandelt. An Einkerkerungen fehlte es ebensowenig als an Denunciationen. Auch die Hintersteungen ließen nicht lange auf sich warten!

General Bem, den man am liebsten gepackt hätte, war verschwunden. Dieser polnische Revolutionär, tüchtige Soldat, auch sonst bedeutende Mann wurde in Wien und Debreczin (wo er die Honveds organisirte) kaum minder populär, als er es seinerzeit in Warschau gewesen. Er schlug später den General Puchner, ging dann mit Perczel nach dem Banate, drängte die Oesterreicher in die Walachei. Nach der Affaire bei Schäßburg trat er auf türkisches Gebiet und zum Islam über, hieß nun Murad Pascha. Um

16. Mai 1850 in Wien in offigie gehenkt, prangte sein Name in der Folge gelegentlich auf den Theaterzetteln einer Volksbühne, die den merkwürdigen Mann mit seinen wechsselnden Schicksalen als Helden eines Spectakelstückes aussbeutete.

Am 9. November 1848 fiel in Wien als erstes Opfer Robert Blum. Er wurde erschossen, um dem Franksurter Parlamente ein Paroli zu bieten. Am 16. folgte ihm Messenhauser in das Reich der Schatten, am 23. der musikaslische Alfred Becher und der philosophisch=abstracte Jellinek. Des Letzteren Verbrechen waren ein paar radicale, nebenbei hegelisirende Journal-Artikel, die nur Wenige lasen und Niemand verstand, er selber kaum, Fürst Windisch grätz am allerwenigsten. Aber man brauchte auch einen Juden und hatte sonst gerade keinen zur Hand!

Der liebenswürdige Mensch hatte sich seit Jahren in unsserem Freundeskreise eingebürgert und war mir treu und ergeben, wie kaum ein Zweiter. Als ich im Ansang der Vierziger-Jahre, wo meine eigene Productionskraft in ein Stocken gerathen war, die Uebersetzung der Romane von Boz-Dickens übernahm, hatte ich, mit Zustimmung des Verlegers, dem Freunde einen Theil der Arbeit übertragen. Doctor Becher, in Manchester geboren, hatte in Heidelberg und Göttingen studirt, war abwechselnd Advocat (in Elbersfeld), Zeitungs-Redacteur, auch Prosessor einer musikalischen Akademie in London. Im Jahre 1841 war er nach Wien gekommen, wo er zumeist kritisch=musikalisch wirkte. Er war ein fertiger Engländer, zugleich ein sprachgewandter deutscher Stylist. Wir übersetzen mit einander partienweise, revidirten

uns gegenseitig, doch mußte sich Freund Alfred in meinen Styl, in meine Darstellungsweise hineinschreiben, was ihm auch völlig gelang, so daß ich in dem gedruckten Romane hinterher kaum zu unterscheiben wußte, welche Capitel ursprünglich von ihm herrührten, welche von mir. Zwar vok mir sind die meisten, daran ist kein Zweifel! Denn der treffliche Mann war Alles, nur nicht ausharrend fleißig, wie ich zu meinem Schrecken erfahren sollte. Im Sommer 1844 hatte ich mich nämlich für sechs Wochen aufs Land zurückgezogen, um den "deutschen Krieger" fertig zu bringen; Becher sollte inzwischen mein Boz-Pensum übernehmen, was er auch hoch und heilig zusagte. Nach meiner Rückkehr waren zwar die laufenden Correcturen zur Noth beforgt worden, sonst aber so gut wie nichts geschehen, wie ich's beiläufig vorausgesehen. Der gute Mensch war ein Schlenderer und ließ sich gerne gehen, wenn man ihm nicht beständig auf der Ferse saß. Freilich lagen ihm auch die Musik und seine Compositionen weit näher am Herzen, als die Geistesarbeit, die er mit mir theilen sollte. — "Wir Beide sind zu was Besserem geschaffen, als zum Uebersetzen!" Das war seine ganze Entschuldigung, als ich ihm seine Trägheit vorwarf.

Der originelle Mensch, lang, eckig, hochblond, nicht ohne Humor, dabei unstet, ohne rechten Lebenszweck, ohne eigentliches Ziel in den Tag hineindämmernd, hatte die Alluren eines ewigen Studenten, der Sinn für eine geregelte Thätigkeit sehlte ihm gänzlich. Dabei besaß er hübsche literarische, auch theoretisch=musikalische Kenntnisse, und dem jenigen, was er Eigenes schuf, Anerkennung zu erringen, gebrach es ihm vielleicht nur an dem mehr als kühnen Aufs

treten eines Richard Wagner. Die demokratische Reclame und der junge königliche Gönner in München sind das halbe Talent dieses musikalischen Zukunftlers! — Becher lebte und webte eigentlich nur in der Musik. In der Kunst galt ihm Charakter und "Gesinnung", wie er's nannte, weit mehr als Melodie und Wohllaut, ja als die eigentliche Poesie der Sache, wenn er auch nicht ausschlieglich für Contrapunkt und Fugen schwärmte wie der kleine (Musik=) Graf Lauren= cin. So waren ihm Roffini und die Italiener geradezu verhaßt, Beethoven's neunte Symphonie und große Messe seine Ideale. In der Oper: "Fidelio". Wir geriethen häufig in Streit über musikalische Dinge, obwol ich mich, ihm gegenüber, eigentlich nur als Dilettant und Schüler zum Meister verhalten konnte. Als er mir aber die dramatisch e Charakteristik des "Fidelio" himmelhoch über die in der "Zauberflöte" erheben wollte, da riß mir der Geduldfaben. "Du verstehst die Musik, aber du begreifst sie nicht!" rief ich ihm zu — "Du hast den musikalischen Verstand, nur keine rechten Ohren! Du hörst mit dem Ropfe, nicht mit der Seele, und humpelst an der Krücke des Systems und der Kritik! Mit Einem Wort: Du bist ber, von welchem Shakspeare spricht:

"The man that hath no music in himself!"

Freund Becher ließ sich Alles sagen und lachte dazu. Auch wenn man sich über seine eigenen Compositionen lustig machte, nahm er das nicht übel. Eines seiner wunderlich klingenden, vielmehr ganz und gar nicht klingenden Streichquartette kam zur Production. In der zweiten Hälfte des letzten Satzes streicht das Violoncell vom Anfange dis zum Ende ohne Aushören nichts als die Tonica und Dominante. Das erstaunte und summende Publicum konnte kaum das Lachen unterdrücken. Die Freunde hänselten den Compositeur über seine Schrulle. "Das versteht ihr nicht!" sagte er gutmüthigsgeheimnißvoll mit dem feinen hannoveranischen "st". Der Mann glaubte an seine Sendung. Er war der eigentsliche Zukunftsmusiker. Grillparzer beschreibt Becher's Duartettleistungen in dem Epigramme:

"Dein Quartett klang, als ob Einer Mit der Art in schweren Schlägen, Sammt drei Weibern, welche sägen, Eine Klafter Holz verkleiner'!"—

Die etwas harten Verse mögen als Analogon der curiosen Musik gelten, welche hier auch rythmisch, zugleich mit einem höchst glücklich gewählten Vilde wiederzugeben verssucht wird. Helmesberger wollte in der Saison 1871/72 das verrufene Quartett als Curiosität wieder zur Aufführung bringen — allein bei den Proben gab man den Gedanken auf. —

Der gute Becher brauchte immer Geld. Noch im Juni 1848 kam er zu mir und verlangte einen Beitrag zur Gründung einer musikalischen Zeitung. Ich mußte ihm ins Gesicht lachen. "Du bist praktisch wie immer!" bemerkte ich ihm. "Jetzt, wo die Wogen der Politik himmelan schlagen, wo man nichts singt als: "Was ist des Deutschen Vaterland?" und "Was macht der lederne Herr Papa?" jetzt träumst du von einer musikalischen Zeitung!"

Becher meinte, die Sache würde sich machen, viele Freunde interessirten sich dafür, und ich sollte nur ausrücken.
— Ich gab dem Freunde und ehemaligen literarischen Mitsarbeiter, obwohl er längst über und über bezahlt war, noch

eine allerlette Absindungssumme. Bereits im Juli erschien der "Radicale". Becher's Name stand an der Spite des Blattes. Er stürmte und raste wie kein Zweiter. Merkswürdig genug, daß der harmlose, kindliche Mensch im Lause weniger Wochen ohne besondere Vermittlung aus dem Phanstasienreiche der Töne plötlich in das wildsphantastische Gebiet der Straßenpolitik übergegangen war. "Der ist zum Ersschießen gut!" soll sich einer der Mitarbeiter des "Radiscalen", von Wien scheidend, geäußert haben. — Becher war gut versteckt und konnte sich retten — das Verhältniß mit einer Frau, von der er sich nicht zu trennen vermochte, führte seinen Untergang herbei. Wer ihn kannte, wird ihn bedauern, das ehrliche Herz, die schönen geistigen Gaben, die mit so vielen anderen Blüthen des "Bölkerfrühlings" sanken und verwehten!

Das Militär-Gouvernement forschte allen politisch schwer Beinzichtigten nach, die sich, wie Kolisch, verborgen hielten, in der Folge glücklich entkamen. Unter denen, die dem Tode im vorhinein geweiht waren, befand sich einer meiner besten Kameraden, Gustav Ritter v. Franck (der Bruder des Generals), seinerzeit ein wohlhabender Mann, Schriftsteller, Doctor juris, abwechselnd Redacteur und Theater-Director, auch Lieutenant in der Armee, zuletzt einer der Hanptleute der Modilgarde. Auf ihn wurde besonders gefahndet und die Polizei-Direction von der Militär-Behörde wiederholt aufgesordert, den gefährlichen Menschen "zu Stande zu bringen", wie der amtliche Ausdruck lautet. Polizei-Director war damals der wohlwollende und humane Noë v. Nordberg, mir aus alter Zeit wohlgeneigt und verbunden. Er kannte mein Verhältniß zu Franck, der ihm



stande" gebracht hätte. "Wir sehen hundertmal durch die Finger," sagte mir Noë im Vertrauen, "aber auf den Frank hat man's abgesehen, und es wäre mir äußerst unlieb, wenn ihn meine Spione entdecken müßten." — "Seien Sie undessorgt," versetzte ich; "unser Freund war sehr wohl geborgen, ich weiß auch wo. Uebrigens hab' ich ihn seit acht Tagen nicht wieder gesehen — er ist im Besitze eines wohlconditionirten Passes und muß längst den Belagerungs-Rayon übersschritten haben."

Desselben Tages, als ich im halben Abbenddunkel nach Hause gehen wollte, trat in der Wallnerstraße ein großer stämmiger Mann auf mich zu. Er trug einen fest zugesknöpften Rock, den Cylinder de rigueur auf dem Kopse. Das Gesicht war voll und frischroth, aber bartlos. Der Mann sixirte mich, vertrat mir den Weg. "Was wollen Sie von mir?" fragte ich, einen Schritt zurückweichend.

"Du kennst mich nicht?" sagte der Fremde, — "nicht wahr, ich bin gut verkleidet?" setzte er mit einer gewissen eitlen Besriedigung hinzu. Es war Franck, der sich den Bollbart abgeschoren hatte und der ohne Stürmer, Schärpe und Schleppfäbel, im Philisterrocke und mit dem runden Hute sich selber als eine andere Person erschien, sich auf die theatralische Metamorphose nicht wenig zu gute that. Ich war auf den Tod erschrocken, erzählte ihm von Noë, auch daß man auf ihn fahnde, beschwor ihn um des Himmels willen, sich nicht auf der Straße blicken zu lassen.

"Ich weiß Alles!" erwiderte der Freund mit Gemüthsruhe, — "kehre eben in mein Versteck zurück. Morgen Früh gehts nach Leipzig. Auf Wiedersehen!"

Wir schieden, sahen uns nicht wieder. Der Exilirte verkümmerte in der Folge in London mit Frau und Kind.

Inzwischen war das neue Ministerium zu Stande gestommen, mit dem Fürsten Felix Schwarzenberg an der Spitze. Stadion hatte das Innere übernommen, Bach die Justiz, Bruck den Handel. Eröffnung des Reichstages in Kremsier am 22. November. Am 2. December abdicirte Kaiser Ferdinand zu Gunsten seines achtzehnjährigen Neffen Franz Josef; der ungarische Krieg machte bald die russische Hilse nöthig, die octronirte Charte vom 4. März 1849 erfolgte — die Geschicke Oesterreichs singen an, sich zu erstüllen.

Ich ließ die große Politik an mir vorübergehen, arbeistete im Stillen an meinem "Sickingen". Daneben entstand ein kleines Lustspiel: "Ein neuer Mensch", als Nachspiel zu "Großjährig", durch die Stimmung und Strömung des Tages veranlaßt, sonst ohne Bedeutung. Holbein wagte nicht, das Stück zur Aufführung zu bringen, wies es einfach zurück. Ich beklagte mich über diese Engherzigkeit in einem mir befreundeten Hause, schimpste weidlich über die Theaterscensur und Polizei, auch über die Militär-Dictatur. Der Hausherr, zugleich Hausarzt bei Welden, fragte mich, ob er mit dem Feldmarschall Lieutenant über die Sache sprechen solle. "Was wird das helsen?" meinte ich versbrießlich, schlug mir die Sache aus dem Kopse.

Am nächsten Morgen trat eine Ordonnanz zu mir ins Zimmer. Will man mich verhaften? dachte ich. Der Mann brachte aber ein Schreiben des Gouverneurs, welches ich leider als Autograph an einen der leidigen Sammler versichenkt habe. — "Der Feldmarschall-Lieutenant vernehme, Bauernfeld. Gesammelte Schriften. XII. Bb.

daß ich mich beklage" — hieß es in dem Schreiben — "er nehme aber durchaus keinen Einfluß auf Theater und Censur - von seiner Seite sei also kein Hinderniß gegen die Aufführung meines Zeitgemäldes. Er sei übrigens immer bereit, sich mit einem verständigen Manne über die Sache zu besprechen" u. s. w. Dieser halben Einladung jolgend, steckte ich mein Theater-Manuscript zu mir und suchte den Dictator sogleich in der Hofburg auf. Ich fand ihn von Ordonnanzen umgeben und von Bittstellern aller Art umstürmt. Doch ging es strammer und sicherer, kurz soldatischer zu, als damals bei Messenhauser in der Stallburg! — Welden ersuchte mich, ein wenig zu warten, expedirte die Leute, nahm dann den Hut — ob ich ihn begleiten wolle? — Wir gingen erst durch eine Reihe Prunkzimmer auf und ab. Ich sagte ihm: Wenn der Feldmarschall-Lieutenant als Gouverneur etwas gegen mein Stud einzuwenden habe, so musse ich mich na türlich fügen, gegen die Censur Holbein's und der Polizei jedoch schlechterdings Einspruch thun. Welben gab mir Recht. Er kenne zwar das Lustspiel nicht, stellte es mir aber vollkommen frei, es aufführen zu lassen, wenn ich es für paffend hielte. 3ch versicherte dagegen, die Kleinigkeit sei zwar in freiheitlichem, jedoch zugleich in verföhnendem Sinne geschrieben — die Excellenz möge sich selber davon überzeugen, übrigens an dem Manuscript streichen lassen, mas ihr beliebe. Welden betheuerte wiederholt, daß er an Cenfuriren nicht denke und die Sache vollkommen meinem Gutdünken überlasse. Er wolle das Lustspiel erst bei der Aufführung kennen lernen.

Wir sprachen dann von Oesterreich, dem zweifachen Ariege mit Ungarn und Italien, von der gegenwärtigen

Situation. Ich muß es dem Soldaten zur Ehre nachsagen, daß er sich ziemlich correct constitutionell geäußert. Nur die Wiener, die ich nach Kräften zu vertheidigen suchte, schienen dem Haudegen ein Gräuel.

Wir waren gesprächsweise in den Schweizerhof und auf den Josephsplatz gelangt. "Ich gehe jetzt einen schweren Gang," sagte mir Welden, — "ich muß einem Vater mitstheilen, daß sein Sohn in Italien gefallen ist. Daran sind zuletzt auch die vermaledeiten Wiener und ihr Krakehlen schuld!"

Noch einmal übernahm ich die Vertheidigung meiner Landsleute, erinnerte den strengen Richter an die alte Zeit unter Kaiser Franz und Metternich, an die Unterdrückung des Geistes und Fortschrittes, an die darauffolgende schwache Regierung der alten Herren u. s. w. "Sie haben Recht!" versette der barsche Soldat — "wir waren im Grunde lauter Sch—kerle!" — "Das möge ein Jeder mit sich und seinem Gewissen ausmachen, ich für meinen Theil müsse gegen diese Bezeichnung protestiren," versicherte ich dagegen. So schieden wir lachend und händeschüttelnd, gegenseitig mit einander zufrieden. —

Der "neue Mensch" kam am 17. April 1849 zur Aufführung. Beim Aufziehen des Borhanges saßen Wilshelmi als "Blase" mit weißem Schnurbart, Mama Haiszinger mit schwarzsgelber und Louise Neumann als freisheitlich gesinntes deutsches Mädchen mit der rothen Cocarde auf der Bühne, welche stummen Gegensäße sogleich ein lautes Lachen hervorriesen. Die Scene, in welcher Beckmanns Schmerl das unter der Weste versteckte schwarzsrothsgoldene Band hervorzieht und das verpönte Lied: "Was ist des

Deutschen Baterland?" verstohlen sotto voce intonirt, machte Furore, wie auch alle Ausfälle auf die "Gutgesinnten", nicht minder die versöhnenden ernsthaften Tiraden. Bei den Wiederholungen des Lustspieles machten aber die Galerien solch radicales Spectakel, daß es der oberste Kämmerer in der Folge für gerathen fand, das Anhängsel mitsammt dem Borspiel für immer von dem Repertoire zu streichen. —

Im Mai 1849 hatte ich eine Unterredung mit dem Minister des Innern, dem Grafen Stadion. Dieser, zwar adelig, doch nicht hochtornistisch gesinnt, war zugleich ehrlich constitutionell, dabei ein rastloser Arbeiter; auch besaß er die für einen Minister jener Zwitterzeiten gewiß seltene Eigenschaft, daß er nicht blos vom Tage auf den Tag bedacht war, sondern auch die Zukunst und die künstige Gestaltung des Reiches vor Augen hatte, dem er seine Dienste und seine leider nur zu früh erschöpften Kräfte ausopfernd geweiht. Er hatte die Organisation seines Ministeriums in einsachen, aber sesten Zügen entworsen, dabei nichts übersehen, was immer in sein Ressort gehörte.

"Ich werde ungeheuer gehetzt, von Oben wie von Unten," sagte er mir in vertraulichem Gespräche bei der Cigarre, — "aber das soll mich nicht mürbe machen! Seit der Schlacht von Novara ist der italienische Krieg so gut wie zu Ende, auch die Ungarn sammt ihrem Görgen können sich nicht lange mehr halten, so bekommen wir Lust dis zum Herbst. Ich din fest entschlossen, die Theatersrage dis dahin in die Hand zu nehmen. Das Theater ist wichtig und gehört unter's Ministerium. Wir brauchen auch zwei neue Häuser sür Schauspiel und Oper und gescheitere Directoren als dieser zopsige alte Holbein. Hätten Sie Lust zu einer

derlei Stellung? Aber vor allen Dingen: haben Sie Organisfations=Talent?" —

Ich erwiederte dem Grafen eben so offen als er mich fragte. Unter einem Hofamte zu dienen, wäre nie mein Geschmack gewesen, unter dem Ministerium, das sei ein Anderes! Allein das eigentliche Regiewesen und tägliche Probehalten, das Theaterhandwerk überhaupt habe gleichfalls wenig Reiz für mich. Dagegen ließe ich mich gerne im Ministerium selbst für die Sache der Kunst verwenden, sei auch erbötig, einen tauglichen Director oder obersten Regisseur aufzusinden. Der Minister war damit einverstanden, und ich mußte noch verssprechen, dis zum Herbst eine Denkschrift über das Theaterwesen vorzubereiten, auch das dermalen bestehende deutsche und ausländische Repertoire zu verzeichnen und was etwa darin noch aufzunehmen wäre.

Den ganzen Sommer und Herbst 1849 brachte ich in Stuppach nächst Gloggnitz bei meinem Freunde Gutherz (früher Deputirter des Frankfurter Parlaments) im Kreise einer Familie zu. Inzwischen war der arme Stadion besteutend erkrankt. Bereits im August übernahm Bach das Innere, Schmerling die Justiz, Leo Thun Cultus und Unterricht.

Das Scheiden Stadion's, mir persönlich höchst unserwünscht, war auch für's Allgemeine ein wahrer Verlust. Man muß die Dinge nehmen wie sie sind. Ein liberal denstender und constitutionell gesinnter Aristokrat war in der Lage, nach Oben Manches durchzusetzen, weil man ihm Vertrauen entgegenbrachte und im vorhinein überzeugt war, daß er nichts Ungebührliches verlangen würde, sondern nur das Nothwendige und Unabweisliche, wenngleich Unliedsame.

"Nichts durch das Volt, Alles für das Volt!" ist eigentlich die Devise der Besseren aus den Adelskreisen, wie mir Fritz Schwarzenberg (der Landsknecht) vor dem Jahre 1848 wie oft vorgepredigt! Ein reiner Parvenu da= gegen, der nicht nur aus dem Volke hervorgegangen, sondern sich auch mit Hilfe des Volkes emporgeschwungen, bleibt immer verdächtig, selbst wenn er den Machthabern dienen will. Ein derlei homo novus muß sich nicht selten versagen, eine liberale Magregel anzurathen, um das kaum eingeschlummerte Mißtrauen gegen sich selbst und seinen dunklen Ursprung nicht aufs neue wachzurufen, und so ist er häufig gezwungen, zu laviren, einen günstigen Moment abzuwarten, inzwischen melden sich aber andere und bringendere Bedürfnisse, die erst halb begonnene, im besten Sinne unternommene Arbeit wird einstweilen zurückgelegt, verschleppt, ad calondas graecas verschoben. Die unteren Kreise, die von dieser schwierigen Stellung des Volksministers, auch von den Intriguen in den höheren Regionen keine Ahnung haben, schmollen nun mit ihrem ehemaligen Liebling, die Journale machen erst leise Anspielungen auf gewisse Wandlungen und Sinnesänderungen, die Andeutungen nehmen eine brohendere Gestalt an, verwandeln sich mälig in harte Vorwürfe und directe Anklagen — zulett wird der ehemalige Abgott der wankelmüthigen Menge offen und rücksichtslos angegriffen, geradezu als Abtrünniger und Verräther bezeichnet. "Du siehst nun, mas an dem Volke ist, für welches du schwärmtest!" ruft man ihm höhnisch von Oben zu. Der Volksmann, erbittert über die Undankbarkeit seiner früheren Genoffen, von seiner neuen Umgebung gehätschelt und angeschmeichelt, vergißt seinen Ursprung, seine früheren Plane, seine vermittelnde

Stellung zwischen Volk und Krone, er gibt sich, ja muß sich der Partei in die Hände geben, die ihn am Ruder erhält, mit deren Beihilse er, wie er sich in verzeihlicher Selbsttäuschung vorsagt, noch manches Gute und Vernünftige durchsetzen und durchführen wird; er geht schließlich durch Dick und Dünn mit denen, die er anfangs bekämpfen wollen — und die Wandlung ist vollbracht, bevor man sich's versieht!

Ein ähnlicher Proceß ist leider mit einem meiner Ex-Freunde vorgegangen, der sein Porteseuille, von den Barriscaden empfangen, im Bunde mit dem Clerus sestzuhalten bemüht war — mit der neuen Devise: "In cruce spes mea!" Seine Hoffnung hatte ihn in der Folge getäuscht — er ist seit lange gezwungen, das freilich nicht schwer drückende Kreuz eines reichen Pensionsgehaltes auf sich zu nehmen. —

Im August 1849 hatte sich Görgen den Russen ergeben, Komorn capitulirte im September mit Bedingungen à la Benedig; im October erfolgte die Hinrichtung Bat= thyanni's in Pest und die der ungarischen Generale in Arad; durch die neue "Organisation" Ungarns wurde das Königreich beiläufig in eine österreichische Provinz umge= wandelt. Auch ein neues Anlehen und die neue Gendarmerie waren glücklich zu Stande gekommen, das Ministerium fühlte sich überaus kräftig! Der arme Graf Stadion mit seinen theatralischen und anderen Oganisationsplänen siechte bahin, sein glücklicher Nachfolger Bach, unter Schwarzen= berg's Fittichen, arbeitete rastlos. Auch er hatte mir ange= tragen, das Theater=Referat im Ministerium des Innern zu übernehmen, ich lehnte ab. Die Dinge lagen jetzt anders. Die Anstellung hatte einen Beigeschmack von Censur und Polizei, der mir nicht recht munden wollte. Ueberdies war



bie Stellung, welche bas Ministerium in der Theaterfrage den Hofämtern gegenüber einnahm, höchst schwankend und unsicher. "Weit eher könnt Ihr Desterreich in eine Republik umwandeln, als Ihr die Hoftheater völlig unter euch bestommt!" sagte ich zu Bach, indem ich ihm zugleich eröffnete, daß der oberste Kämmerer mein neuestes Schauspiel: "Franz von Sickingen" zurückgewiesen habe. Ob das constitutionell sei? — Der Minister suchte mich zu beschwichtigen, Das Stück werde zur Darstellung gelangen, er verbürge sich dasür. Das war meine letzte Unterredung mit dem Freunde, den ich bald, nach seiner völligen Entpuppung, zu den verslornen zählen sollte. Wir waren Beide verlegen, die Unterhaltung stockte, war gezwungen, wir konnten gegenseitig kein Herz mehr zu einander sassen.

Der oberste Kämmerer Graf Lanckoronsky schrieb mir bald darauf eine lange Spistel (ohne Zweisel durch Bach veranlaßt), worin er mich ersucht, "einige Aenderungen" in meinem Schauspiele vorzunehmen, besonders in einer Scene, "wo die beiden Domherren auf eine das Priesterthum tief verletzende Art eingeführt werden." "Bedenken Sie, Herr v. Bauernseld — und ich in meiner Stellung mußes berücksichtigen", heißt es weiter, — "daß Ihr Stück auf der Hosbühne eines katholischen Kaisers gegeben werden soll, wo solche Extreme doch vermieden werden müssen."

Ich änderte beinahe gar nichts, und das Stück kam demungeachtet später zur Aufführung, mitsammt dem dicken Domherrn Beckniann, mit Martin Luther und dem Choral: "Ein' feste Burg ist unser Gott."

In Wien galt das Schauspiel für ungemein demos cratisch, in Frankfurt und soust wurde der Verkasser als alt-liberal oder reactionär verschrieen, weil "Sickingen", eine Art früherer Gagern, den ihm von "Jäcklein" anges botenen Landsturm durchaus nicht annehmen will. — In politisch bewegten Zeiten ist schwer human oder auch nur historisch dichten.

Seit den Märztagen hatte ich mein Bureau bei der Lotto-Direction nicht wieder betreten, doch wurde mir im ganzen Berlaufe des Jahres 1848 mein Gehalt fortwährend ausbezahlt. Im Jahre 1849 erklärte ich meinem unmittel= baren Bureau-Chef und langjährigen persönlichen Freunde, dem wackeren Hofrath Spaun, zu wiederholtenmalen, daß ich jeden Dienst für immer aufgeben wolle, ließ auch von nun an meinen Gehalt zurück. Der Finanzminister Philipp Krauß aber, der mir wohlwollte, ließ mir fortwährend neue Urlaube ertheilen, mich auch durch die Lotto-Direction auffordern, meinen Gehalt weiterzubeziehen. Als ich endlich zu Anfang des Jahres 1851 mein Quiescirungs-Gesuch ein= reichte, ersuchte mich Hofrath Spaun, nur einstweilen ab und zu ins Bureau zu kommen, damit es nicht heiße, meine Dienstleistung habe seit Jahren völlig aufgehört. Ich aber war stützig, wollte nichts mehr von dem Beamtenwesen wissen. Mein Pensionsgesuch war in constitutionellem Sinne abgefaßt, auch fehlte es darin nicht an Rückblicken auf meine bisherige Laufbahn, wie an scharfen Seitenhieben auf das Protectionswesen und auf die Begünstigung, deren sich die Mittelmäßigkeit in Desterreich von jeher zu erfreuen hatte und noch hätte. Der gute Philipp Krauß lachte dazu und trug in einem Vortrage an den Kaiser darauf an, mir "in Berücksichtigung meiner literarischen Berdienste" den ganzen Gehalt als Pension zu belassen. Ich hatte als Concipist der Lotto Direction achthundert Gulden CM. Gehalt bezogen, einhundertzwanzig Gulden Quartiergeld, nebst einigen Ziehungs-Emolumenten. Meine Dienstzeit betrug im Februar 1851 im Ganzen vierundzwanzig Jahre und einige Monate, und erst nach vollen fünfundzwanzig Dienstjahren konnte ich Anspruch auf den halben Gehalt als Pensionsbetrag erheben, bis jest nur auf ein Drittheil. Man bewilligte mir nun ausnahmsweise ben halben Gehalt mit 400 fl., da der noch günstigere Antrag des Finanzministers im Staatsrathe nicht durchging. Ich erklärte dem Minister, daß ich die 400 fl. nicht an= nehmen, nicht mehr ansprechen wollte, als das mir ge= bührende Drittheil mit 266 fl. 40 kr. — Das ginge nicht an, meinte Philipp Krauß, da es gegen die a. h. Ent= schließung verstoße. — "Nun gut", erwiederte ich, "so weiß ich doch, was ein Schriftsteller in Desterreich werth ist, nämlich 133 fl. 20 kr.!" Ich machte mich auch anheischig, eine ausführliche Denkschrift: "De stipendiis literariis" für die Akademie der Wissenschaften auszuarbeiten, die mich in einer freiheitlichen Anwandlung des Bewegungsjahres 1848 zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt hatte. immer heitere Krauß mußte lachen. So ging meine Beamtenlaufbahn zu Ende. Ich darf nicht unerwähnt lassen daß mir (ohne mein Zuthun) zwanzig Jahre später meine Pension auf tausend Gulden österr. Währung erhöht wurde. —

Im Jahre 1850 hatte der Arieg mit Preußen gedroht, das Silber war auf 65 gestiegen, alle Kaufläden wurden förmlich belagert, die Wiener Hausfrauen versorgten sich mit Reis, Zucker und Kassee, als stünde der Feind

bereits vor den Thoren — allein Schwarzenberg siegte in Olmütz über Manteuffel, und so war diese Angst bald zu Ende. Zu gleicher Zeit strebte der Präsident Louis Naposleon entschieden auf das Kaiserreich hin. Diese zweisache Situation hatte mir bei einem Lustspiele vorgeschwebt, welches die Deutschen zur Einheit mahnen und gegen das werdende neue Cäsarenthum protestiren sollte.

Das Preislustspiel: "Der kategorische Imperativ" kam im März 1851 zur Darstellung, doch ohne rechten Erfolg. Logen wie Parterre des Burgtheaters verhielten sich ziemlich gleichgiltig meinen politischen Lucubrationen gegen= über. Die Reaction feierte ihre Orgien; Literatur und Kunst standen im Hintertreffen. Unter dem Polizei-Director Beiß v. Starkenfels gab es große Juden= und Literaten=Ber= folgungen, auch Ausweisungen. Gendarmen erschienen auf ber Börse, um die Geschäfte zu überwachen, das Agio zu verbessern!? Man nahm auch einige Speculanten beim Kopf. Die Börse ist aber eine Macht für sich; sie macht zwar nicht Sonnenschein und Regen, sie zeigt das politische und finanzielle Wetter nur an. Und die guten Leute wollten das Barometer zerschlagen, um besseres Wetter herbeizuführen! Auch an anderen Thorheiten fehlte es nicht. Man machte sich viel mit Kopfbedeckungen und was darunter wächst schaffen, griff Leute auf der Straße auf, wenn sie lange Haare trugen, schnitt sie ihnen ab, setzte ihnen einen schäbigen Filz statt der Kappe oder des Calabresers auf das beschorene Haupt. Alle Maueranschläge waren streng verpönt, allein der Austritt Lord Palmerston's wurde demungeachtet durch ein Straßenplacat verkündet und an einem hohen Feier= tag obendrein! Das geschah nicht von Seite bes Mini-



steriums, wie seine Seiben wenigstens behaupteten; vermuthlich durch einen "gutgesinnten" Privaten, darum sah man auch durch die Finger. Als am 1. Januar 1852 das Patent erschien, welches die März-Constitution vollkommen aufhob und wofür Bach das Großfreuz des Leopolds = Ordens bekam, forschte man ängstlich jeder Aeußerung, ja den Mienen jedes Privaten nach, und im Leseverein erschienen Polizei-Commissäre, um sich Stoff zu Stimmungsberichten zu holen. Dabei hatten wir zur Zeit von Schwarzenberg's Ableben so gut wie nichts erreicht! Weder in England noch in der Türkei hörte man auf uns, mit Preußen standen wir beiläufig auf dem alten Fuße der Entzweiung, der russische Einfluß in den Fürstenthümern wurde immer größer, und an unseren inneren Berhältnissen war seit viert= halb Jahren fruchtlos herumorganisirt worden. Die Einheit des Reiches stand nur auf dem Papier, zumeist bei dem Schmollen der Ungarn, nirgends Vertrauen, schlechte Valuta, beständiges Deficit. Die Ernennung des Grafen Buol-Schauenstein zum Minister des Auswärtigen war eben nicht geeignet, eine neue und bessere Aera herbeizuführen es scheint, daß im Stillen der alte und pedantische Rübed damals noch als geheimer Rathgeber fungirte. So kam der zweite December heran, welcher in der Folge den berühmten Neujahrsgruß an Baron Hübner und Desterreich erließ, wodurch wir Mailands verlustig gingen. In meinem Tagebuche finde ich im Frühjahr 1860 die Stelle: "Die politische Situation weit schlimmer als vor einem Jahr. Desterreich broht zu zerfallen. Das Benetianische ist meiner Meinung nach so gut verloren wie das Mailändische. In Ungarn ist beinahe offene Revolution, die

Böhmen lauern, und die deutschen Provinzen find unzus frieden — wo will das hinaus?" —

Dem Wiener Börsejubel, der im Jahre 1856 seinen Culminationspunkt erreicht hatte, dem gemeinschaftlichen Speculiren des Adels mit den Geldleuten wurde ein kleiner Dämpfer aufgesetzt durch die tragischen Schicksale des Directors der Creditanstalt, Richter, und des Finanzeministers Bruck. Des Generals Ennatten ist neben diesen Männern wohl kaum zu erwähnen, da er sich eigentliche Unterschleise zu Schulden kommen ließ. Jene beiden Männer aber handelten dona siede und besaßen geniale Eigenschaften, obwohl man sie von einiger Schwindelei nicht völlig freissprechen kann.

Inzwischen hatte unser halbes Gehen mit den West= mächten, welches uns alle Welt zu Feinden machte, zugleich das ganze National-Anlehen verschluckt, und immer dro= hender gähnte der finanzielle Abgrund, in welchen der "ver= stärkte Reichsrath" als letzter Nothhelfer und als ein zweiter Curtius sich stürzen, ihn schließen sollte. Die geübte ungarische Suada trug dort den Sieg davon, und ich fühlte mich in meinem Aerger gedrängt, sogar meinen Freund und Gesinnungsgenossen Anton Auersperg politisch= poetisch anzugreisen. Das Diplom erschien, welches Niemanden befriedigte, am wenigsten die Ungarn, die rastlos an Bach's Sturze arbeiteten, welcher trotz Clerus und Con= cordat endlich fiel, aber ziemlich weich, in die Arme Roms. Die Schiller-Feier gab Veranlassung zu einer ungeheuren Demonstration zu Gunften Schmerling's. Seit seinem freiwilligen Anstreten aus dem Ministerium zur Zeit der heftigsten Reaction war er auf's neue populär geworden. Das Ministerium Schmerling und die "Februar-Berfassung" kamen nun zu Stande, der Reichsrath wurde eröffnet (ohne die Ungarn), und im Herrenhause tagten Gelehrte und Poeten mit Generalen, Fürsten und Grafen. Berger, Brestel, Brinz, Giskra, Hasner, Herbst, Kaiserfeld, Kuranda, Rechbauer, Schindler, meist bereits bekannte Größen, machten sich auch bald im neuen Abgeordneten-Hause bemerkbar.

Die Februar = Verfassung ist nicht ohne staatsmän= nischen Blick entworfen, und mit Umsicht und rastloser Thätigkeit war sie auch durchführbar, wenn man sich recht= zeitig zu Concessionen an die Ungarn herbeiließ, anstatt ihre Rechtscontinuität zu bestreiten und schlechterdings wegzuleugnen. Noch einmal, vielleicht zum letztenmale, war der Moment gekommen, ein einiges Desterreich zu schaffen. Schmerling befaß anfangs eine unbestrittene Macht, und es scheint, daß er nur zuzugreifen brauchte, um seinen Entwurf ins Leben zu führen. An Energie fehlte es ihm nicht — das hatte er in Frankfurt bewiesen. Da handelte es sich freilich nur um die Energie zu einer einzelnen gewaltigen That, um eine rasche und augenblickliche Kraftäußerung, wie sie seinem eigentlichen soldatischen Naturell zusagte. Minister muß aber, wie Bismarck, ebenso zähe und rucksichtslos als energisch sein, er must rastlos arbeiten, sein sestes Ziel stets im Auge haben, unablässig darauf hinsteuern, vor keinem Hindernisse zurückschrecken. Das gilt nach Oben wie nach Unten! Und ich glaube, nach beiden Richtungen der Freund möge mir verzeihen — hat es der sonst treffliche Mann ein wenig versäumt. Er ist im rechten Augenblicke nach Oben nicht und fest entschieden aufgetreten, er hat sich im Abgeordnetenhause keine sichere und gegliederte Partei gebildet, er hat mit der Opposition geschmollt, sie theilweise geringschätzig behandelt, anstatt sie durch wahrhast staatsmän= nische Handlungen zum Schweigen zu bringen. So wollte ein echtes constitutionelles Leben unter dem Regimente des Alt= liberalen nicht recht aufkommen, und Niemand wird be= haupten, daß der freiheitlichen Richtung vom Februar 1861 bis September 1865, wo die Sistirung der Constitution erfolgte, irgend ein Vorschub geworden. Dagegen fallen in diese Jahre große politische Fehler: der Versuch des ver= unglückten Fürstentages in Frankfurt, der Gasteiner Bertrag, das Zusammengehen mit Preußen im schleswigshol= stein'schen Kriege gegen alle Warnungen der vernünftigen Stimmen im Abgeordnetenhause. Daß Eszterhazy und die Ungarn längst insgeheim gegen Schmerling agitirten, ihm den Boden untergruben, hatte der offene Mann niemals glauben, noch auch zur rechter Zeit austreten wollen, wie ihm wohlwollende Freunde gerathen — so fiel er plötlich ins Bodenlose, mußte doch die laufenden Geschäfte fort= führen, nachdem Belcredi bereits ernannt war, wurde sogar genöthigt, die Thronrede mitanzuhören, die feiner Berfassung den Garaus machte. Ich bedaure den gefallenen Freund, der freilich nicht tapfer genug seine Position vertheidigt hat aber wogegen Götter selbst vergebens kämpfen — —

Der Dualismus, in welchem sich Desterreich dermalen befindet, wird nicht selten als der "Ansang des Endes" beseichnet, und ein geistreicher Mann, zugleich witziger Kopfschlug deshalb vor, den Staatsmann, an dessen Namen sich die Zweitheilung des Gesammtreiches knüpft, zum Grasen "finis Austriae" zu ernennen. — Jedensalls steht es außer

Frage, daß man den Ungarn in irgend einer Weise und Form gerecht werden mußte, wie es andererseits unter Hohenwart klar geworden, daß der Versuch: Desterreich föderalistisch und auf czechischer Grundlage gestalten zu wollen, zu endlosen inneren, wohl auch äußeren Kämpfen führen würde. Ein constitutionelles und freiheitliches Ge= sammt=Desterreich war unter Bach möglich, auch noch unter Schmerling — doch nach mancher Verständigen Meinung nur mit möglichster Schonung der Eigenheiten der verschie= denen Kronländer und mehr oder minder unter deutscher Führung. Wenn Nationalitäten mit einander verbunden sind, die nicht auf gleicher Culturstufe stehen, dann ist es schlechter= dings nothwendig, daß die vorgeschrittenste auch voran gehe. Die sogenannte "Gleichberechtigung" bis zur äußersten Consequenz durchgeführt, führt schließlich ad absurdum, und den Staat, welcher den Theilen das Ganze opfert, seinem unaufhaltbaren Verfalle entgegen.

### XIV.

(Die "Gnomenhöhle". — Alfred der Große. — Alexander Baumann. — Wiener Geselligkeit. — Stimmungen.)

Wenn Einem der Kopf umgedreht ift, fo fist ihm Alles verkehrt. Biel Lärmen um Nichts.

Im März 1862 bekamen wir in der "Wiener Zeitung" Nachfolgendes zu lesen:

"Un mein Regiment!

Ich kann die Welt nicht verlassen, ohne mein tapferes Regiment zu grüßen. So wie ich hienieden stets lebhafte Theilnahme für dasselbe gefühlt habe, so werde ich auch jenseits, wenn dies möglich ist (sic!), seine Thaten und Schicksale verfolgen."

Wien, 13. März 1862.

Alfred Fürst Windischgrät, F.-M.

Ich gestehe, daß mich dieser militärisch sclericalisch=
mystische Abschied mit einiger Verwunderung erfüllte. —
Der Feldmarschall will die Thaten und Schicksale seines
Regiments auch jenseits verfolgen! Wie will er das ansstellen? Der rechtgläubige Katholik (welchem ber Pauernseld. Gesammelte Schristen. XII. Bb. 20

seinen Segen in articulo mortis zugesendet) setzt freisich mit einer Art Stepsis hinzu: "wenn dies möglich ift." schien dies aber unmöglich. — Die wunderliche Expecto= ration kam mir übrigens höchst gelegen. Der Wiener Humor hatte sich nämlich auch in den schlimmsten Zeiten der Reaction und des Concordats niemals völlig verleugnen können, und so hat sich eine Narrengesellschaft, die "Gnomenhöhle", eine Art Ableger der berüchtigten "Ludlam", bis zum heutigen Tage erhalten. Auch ich war Mitglied dieses Narrenkreises und als solches verpflichtet, von Zeit zu Zeit einen Aufsatz zu liefern. Wir waren gewohnt, uns in diesen Artikeln über uns selbst, wie über Regierung, Gott und Welt in der kecksten Figur der Uebertreibung lustig zu machen. bot sich mir in den Eingangs citirten Zeilen der "Wiener Zeitung" ein tauglicher Stoff zu der nachfolgenden kleinen Posse dar, die als Beitrag zur Schilderung der Stimmung jener Tage, so wie des allerdings rücksichtslosen Tones, der in unserem tollen Kreise herrschte, gelten mag. Ich schildere übrigens nur die Schwächen einer politischen Persönlich= unbeschadet ihres höchst ehrenhaften Privat= charakters. Darum glaube ich damit kein Aergerniß zu Der vorurtheilsfreie Leser wird mit mir begreifen, daß der freie Humor und die Form der Uebertreibung jede Absicht eines ernsthaften Angriffs ausschließen.

## Alfred der Große.

Scenen aus bem Jenfeits.

1862.

#### I. Scene.

(Gin Seliger flopft an die himmelspforte.)

Petrus. Wer ift braußen?

Alfred. Machen Sie auf. Ich bin's!

Petrus. Wer ist der Ich?

Alfred. Alfred der Große.

Petrus. Unsinn! Den haben wir ja schon an die tausend Jahre im Himmel droben.

Alfred. Ich bin aber ein größerer Alfred, welchen man den Herrscher\*) nennt, und erst unlängst gestorben mit Extra-Segen Seiner Heiligkeit des Papstes, wie Sie aus diesen Papieren entnehmen können, durch welche ich bei Seiner Majestät Gott Bater ganz besonders empfohlen werde.

Petrus. Laß der Herr sehen! (Liest.) Dieser alte Pio nono macht uns doch nichts als Verlegenheiten im Himmel wie auf Erden! — Die Papiere sind in Ordnung. — (Fixirt ihn.) Durchlaucht sind also Derjenige, welcher —? In Prag! Aha! Und in Wien! Aha! Hübsch bombardirt! Und hübsch belohnt worden dafür! Was? Schon auf Erden! Dotation von 400,000 Gulden! Dazu noch 48,000 Gulden Besoldung, 48 Pferdportionen, und nichts zu thun, gar nichts! Schmeckt nicht übel, wie? Und dabei noch ein so gutes Lotterie-Geschäft gemacht mit den beiden Todesco! — Was machen denn die Juden? Will sich keiner von ihnen tausen lassen?

<sup>\*)</sup> Also wurde der Fürst von der Hosdienerschaft bezeichnet.

Alfred (immer gravitätisch). Es scheint nicht. — Aber Sie stellen sich mir da in den Weg! Wollen Sie mich nicht gefälligst zur Himmelspforte hineinlassen, Herr von Petrus?

Petrus (murrisch). Ich bin kein Herr von! — Petrus schlechtweg. Früher Fischermeister, jetzt Hausmeister.

Alfred. Also nicht einmal geadelt? Nach einer Dienstleistung von beinahe zweitausend Jahren!

Petrus. Ei was! Bei uns droben kennt man solche Dummheiten nicht. — Geh' der Herr jetzt zurück in's Fegefeuer.

Alfred (wie entfest über die Zumuthung). Wer? Ich?

Petrus. Ja, natürlich! Da muß Jeder erst hinein, sich abwaschen, reinigen. In den Himmel darf kein Schmutzian!

Alfred (nach einer kleinen Pause). Ist eine Ritterstube in diesem Purgatorium angebracht?

Petrus. Warum nicht gar! Beileibe! Alle armen Seelen Crethi und Plethi, werden dort pele-mele durchseinander abgestriegelt.

Alfred. So! Hm! Melden Sie gefälligst Gott Vater meine Ankunft. Ich ersuche um eine Privat-Unterredung unter vier Augen.

Petrus. Sonst haben's keine Schmerzen? Man soll dem Herrn wohl gar eine Extra-Wurst braten?

Alfred. Mäßigen Sie sich in Ihren plebezischen Ausstrücken, Herr Petrus, und bedenken Sie, daß Seine Heiligskeit, Ihr Stellvertreter auf Erden, mich besonders im Himmel empsohlen hat.

Petrus. Nichts als Protection! Nun gut! Ich will den Herrn bei dem Herrn anmelden. Alfred. Sagen Sie dem Schöpfer, ich wünsche ihn insgeheim zu sprechen, und er würde sich mir, dem Herrscher, ganz besonders verpflichten, wenn Er mir seine Antwort durch einen standesmäßigen Boten, etwa durch den Ritter Sanct Georg zukommen ließe, oder durch einen anderen himmslischen Reichsbaron.

Petrus. Schon gut, will's ausrichten. (Im Abgehen.) So ein verrückter Seliger ist mir noch nie im himmlischen Leben vorgekommen! (Ab.)

Alfred (allein, spaziert mit verschränkten Armen gravitätisch auf und ab).

Der Kitter Sanct Georg (tritt auf). Gott Bater ers wartet Sie. Wenn's Eurer Durchlaucht gefällig wäre —

Alfred. Hier hinein? Folgen Sie mir, Herr Ritter Sanct Georg (tritt zuerst in den himmel. Sanct Georg folgt ihm topfschüttelnd).

### II. Scene.

Gott Bater (fist auf dem himmlischen Thron).

Alfred (fteht vor ihm).

Gott Vater. Was wünschen Sie, mein Sohn? Bestecken Sie sich, nehmen Sie Platz. Was wünschen Sie also?

Alfred. Ich ersuche Sie, Sire, mich für's Erste von dem gemeinen Fegefeuer zu dispensiren.

Gott Vater. Das wäre eigentlich gegen alles himm= lische Herkommen, mein Bester!

Alfred. Mein Herkommen ist aber ein Besonderes. Ich bin Alfred der Große und stehe als reinster Repräsenstant des Adels eine Ausnahme da, unter allen übrigen Sterblichen. Bevor ich mich mit dem Pleds amalgamixe.

würde ich lieber auf die ewige Seligkeit verzichten und gerades zu um allergnädigste gänzliche Bernichtung bitten müssen.

Gott Vater (sieht ihn verwundert an). "Stolz will ich den Spanier!" — Also bewilligt.

Alfred (verneigt sich leicht). Alfred der Große, der Herrscher, bedankt sich.

Gott Pater. Was wünschen Sie noch?

Alfred. Ich habe meinem tapferen Dragoner = Regi= ment versprochen, auch jenseits, wenn dies möglich ist, seine Thaten und Schicksale zu verfolgen.

Gott Pater. In der Wiener Zeitung hab' ich das mit Verwunderung gelesen. Der Gedanke ist jedenfalls neu. Weder Alexander dem Großen, noch dem Napoleon ist so was in den Kopf gekommen.

Alfred. Ich erlaube mir Ihnen zu bemerken, Sire, daß ein blinder Seide und ein Roturier unmöglich an den erhabenen Sinn eines katholisch=hochadeligen Fürsten hinan=reichen können.

Gott Vater. Zugegeben. Was kann ich aber für Sie thun? Sie sind im Himmel, Ihr Regiment steht auf Erden. Wie wollen Sie seine Thaten und Schicksale verfolgen? Das ganze feste Firmament liegt dazwischen. Da kann nur das Auge Gottes durchschauen.

Alfred. Lassen Eure Majestät ein Loch in das Firsmament schlagen und ein Fenster für den Herrscher hersrichten, damit er bequem hinaus und auf die Erde hinunter schauen kann.

Gott Vater. Ich weiß nicht, was mich bewegt, Ihnen auch darin nachzugeben. Sie sind unwiderstehlich.

Alfred. Die Güte Eurer Majestät beschämt mich.

Gott Pater. Sie sind also mit mir zufrieden? Alfred. Aufrichtig — bis auf Eins, Sire! Gott Pater. Und das wäre?

Alfred. Wie haben Sie damals zugeben können, daß die heilige Jungfrau, die doch aus königlichem Geblüte stammt, einem Menschen von niederer Extraction, einem Zimmermeister ihre Hand reichen durfte?

Gott Vater (etwas verlegen). Das sind Geheimnisse, mein Bester, über die ich mich nicht näher erklären kann und die mit der sogenannten Dreieinigkeit zusammenhängen.

Alfred (fixirt ihn). Ich muß benn doch bitten, daß der Schöpfer dem Herrscher nichts verhehle.

Gott Vater (für fich). Sonderbarer Schwärmer! (Raut.) Sie vergessen, daß Sie mir gegenüber doch weiter nichts als Geschöpf sind.

Alfred (talt). Sie können mich vernichten, wie gesagt, wenn Sie mir nicht Rede stehen wollen. Wählen Sie also.

Gott Vater (wieder für sich). Die Hartnäckigkeit dieses Menschen bringt mich völlig aus der Fassung. (Laut.) Hören Sie also, in Gottes Namen! Daß ich der Bater meines Sohnes bin, und zwar durch Vermittlung des heiligen Geistes, das wissen Sie! Der Zimmermann Josef gab nur so seinen Namen dazu.

Alfred. Einen bürgerlichen Namen, Sire! Der Welt-Heiland sollte aber abelig sein. Wie anders, wenn Sie einem Windischgrätz die Rolle des Baters zugetheilt hätten! Die ganze christliche Religion hätte dadurch einen vornehmeren Anstrich bekommen, und von einem Socialissmus, der nur durch diese Apostel vom tiers état beigemischt worden, wäre gar nicht die Rede.

Gott Vater (ablenkend). Sie mögen vielleicht Recht haben. Aber lassen wir das. Ich bin kein Freund von Casuistik und von theologischen Spitzsindigkeiten. Spazieren Sie jetzt in den inneren Himmel hinein, Sie werden dort gute Gesellschaft sinden. Da steht gleich ein Ritter, der Ihnen ebenbürtig ist (rust hinein). Sie dort! Kommen Sie einmal näher.

Ritter (tritt näher, mit schnarrender Stimme). Baso los manos. Meinen Euer Gnaden mich?

Gott Vater. Ja. Ich will die Herren miteinander bekannt machen. Durchlaucht Fürst Windischgrät, Ritter Don Quixote von la Mancha.

Alfred. Sie sind der Ritter, der gegen die Windmühlen kämpfte?

Don Aufzuwarten. Und Euer Gnaden sind der Held, welcher das Burgtheater und die Hofbibliothek erobert hat?

Alfred. Zu dienen —

Don Aufrote. Erlauben mir Euer Gnaden, Ihnen meine Bewunderung auszudrücken.

Alfred. Ich sehe, daß Sie mich verstehen, und bin erfreut über unsere Zusammenkunft.

Pon Aufrote. Baso los stifelos a Vuestra dignidad. (Mit erhobener Stimme.) Wer es jemals leugnen wollte, daß Dulcinea von Toboso die reizendste Dame der Christenheit und Fürst Alfred von Windischgrätz der größte Fürst von der ganzen Welt ist, den fordert der Ritter Don Quirote de la Mancha von der traurigen Sestalt zum Zweikampf auf Tod und Leben!

Gott Vater. Still, guter Freund! Hier wird nicht krakehlt. — Macht nähere Bekanntschaft, Ihr Herren! Adieu, lieber Fürst!

Alfred. Adieu, lieber Gott! (Ab mit Don Quixote.)

Gott Pater (allein). Dem Menschen kann man nicht imponiren! Ich werde nie wieder so ein Sujet auf die Welt setzen lassen. (Lärmen von außen.) Was gibt's denn? Kann man keine Ruhe im Himmel haben! Was ist denn wieder los?

Ein himmlischer Gendarm (tritt auf). Bitt' Euer Gnaden! Mit dem neuen Seligen ist's nicht länger auszushalten. Er und der spanische Don machen mit einander den ganzen Himmel rebellisch. Von Karl dem Großen haben sie verlangt, daß er ihnen die Hand küssen soll, weil sie größere Helden wären als er. Die gewöhnlichen Seligen behandeln sie nur mit Fußtritten und Kopfnüssen, was gegen alle himmlische Gleichberechtigung ist — und zuletzt haben sie gar die Prätension, daß die himmlischen Heerschaaren vor ihnen präsentiren und "G'wehr 'raus" rusen sollen!

Gott Pater (steht auf). Das ist zu arg! Zieht ihnen die Zwangsjacke an. Ober halt! Ruft sie Beide her!

Gendarm (ruft hinaus). Zu Seiner Gnaden, Gott Vater, meine Herren!

Alfred und Don Aufrote (treten auf).

Gott Vater. Ihr habt an einander Gefallen gefunden? Don Aufrote. Der Fürst ist der einzige Mensch, der mich hier versteht.

Alfred. Der Ritter ist der einzige vernünftige Mensch im ganzen Himmel.

Gott Vater. Dacht's ja! Gleich und gleich! — Hört mich an. Ihr sollt einen aparten Himmel haben. Ihr Beide ganz allein.

Beide. Wir verlangen es nicht besser!

Hott Vater. Wo ist mein Sohn? Schließe den beiden Herren das geheime Gemach auf.

Gott Sohn (kommt). In meines Baters Hause sind viele Wohnungen. Kommt, liebe Leute! (Erschließt eine geheime Thüre auf, Alfred und Don Quixote treten Arm in Arm hinein.)

Gott Pater (allein). Diesen zwei närrischen Menschen genügt die gewöhnliche Seligkeit nicht. Meine Allweisheit hat da die glückliche Lösung gefunden — aber ich hätte nicht gedacht, daß ich den himmlischen Kotter jemals brauchen würde. — Schließ zu, mein Sohn! So. Jest ist wieder Ruh' im Himmel und auf Erden!

Die sammtlichen himmlischen Hrerschaaren. Alleluja! Gloria in excelsis Deo!

Die "Gnomenhöhle" hatte bis zu ihrer letzten Entspuppung die mannigfaltigsten Verwandlungen durchgemacht. In den vierziger Jahren führte sie den Namen: "Souspiritum" und stand unter Holtei's Leitung, wie bereits bei einer andern Gelegenheit erwähnt worden. Nach des gesselligen Mannes Scheiden aus Wien trat der unvergleichliche Alexander Baumann als "König" an die Spitze der nun nach ihm genannten "Baumannshöhle." — Der Versfasser des "Versprechens hinter'm Herd" besaß so viel Mutterwitz und harmlosen Humor, dabei eine so liebens» würdige Persönlichkeit, daß er mit diesen Gaben allein im

Stande war, jede Gesellschaft zu beleben. Die Natur hatte ihn aber auch mit einem nicht gewöhnlichen Darstellungs-talente beschenkt, welches er sleißig übte. In der Kunst, das Komische auf die natürlichste Weise zur Erscheinungzu bringen, kam ihm Niemand gleich, Scholz und Beckmann kaum nahe. Wer jemals eine "ungarische Rede" von ihm geshört oder ihn als dummen und verlegenen Bauernjungen gessehen, wie er vor der Prüfungscommission "Kisuen" declasmirt und mit stets neuen Nuancen des Steckenbleiben's das Gedicht mühsam zu Ende bringt, um mit einem unbeschreiblich blöden Kratzsuß zu scheiden, der wird meinem Urtheile beisstimmen.

Von den geselligen Talenten Baumann's ist noch anzuführen, daß er vortrefflich Cither spielte und im Vortrage von Volksliedern oder auch von ihm selbst verfaßten Couplets ein unbestrittener Meistersinger war. Rechnet man die ange= nehme Erscheinung, den liebenswürdigen Charakter und die immer gleiche Heiterkeit des Geselligkeits-Birtuosen hinzu, so darf es nicht Wunder nehmen, wenn sich sämmtliche Klassen der Wiener Gesellschaft eifrig bemühten, den seltenen Mann in ihre Kreise zu ziehen. Auch im Hause Metternich war er beliebt und gefeiert und die stolze Fürstin unterließ es nicht, bei Diners und Soupers für den verhätschelten Liebling stets die gewohnte Lieblingsspeise zu bestellen. — Für unsere "Höhle" war er als König unschätzbar. Er wußte immer neue Possen anzugeben und schlug uns Uebrige, mit unsern komischen Auffätzen und Versuchen es ihm gleich zu thun, jederzeit aufs Haupt. Dag die Lücke nach Baumann eine unausfüllbare war, versteht sich von selbst. —

Im Winter 1847/48 war ein neues Mitglied in unsern Narrenkreis aufgenommen worden: mein damaliger Freund und Genosse, Dr. Alexander Bach, welcher als Neophit maskirt (mit einem Thierkopf) erschien. Castelli, als Vorsitzender, richtete einige Fragen in Knittelversen an den Neuling, um seine Tauglichkeit zu erproben. Der Thierskopf antwortete gewandt und geistreich. Auch der berüchtigte Tausenau und der musikalische Alfred Becher befanden sich in dem lustigen Kreise. Nach Jahr und Tag war der Eine von den Dreien Minister, der Andere politischer Flüchtling, der Dritte "zu Pulver und Blei begnadigt." — Im Februar 1848 unterhielt man sich (Bach miteingeschlossen) mit burlesken Grabschriften auf Metternich. Die politischen Narrheiten, die bald darauf erfolgten, ließen die "Inosmenhöhle" eine Weile pausiren. —

Unser Wien war bald nach den Juli-Tagen 1830 in die Reihen der "Opposition" getreten. Die Wiener Gesellig= feit, welche sich, wie die einer jeden großen Stadt, in Cotte= rien bewegt, war lange Zeit harmlos und gemüthlich ge= Der gebildete Mittelstand hing einigermaßen blieben. mit den höheren Finanzkreisen zusammen, denen sich hin= wiederum ein gewisser Theil des Adels zugesellte, der sich nicht ungern als die "zweite Gesellschaft" bezeichnen läßt. Die eigentliche Aristocratie (die "crême") existirte in unnahbarer, olympischer Höhe. Beinahe in jedem Lande hat der Abel sein faubourg St. Germain — lassen wir ihm dieses unschuldige Vergnügen! Lammenais meint zwar: "Malheur à l'homme seul!" Dieses Wort, auf den Adel angewendet, hatte schon Einmal gelautet: "Malheur à la caste seule!" — Dagegen bemerkt ein nordbeutscher Hoch-Tory: "Die Antichambre will durchaus in den Salon: das ist der Hauptkampf unserer Zeit. Ein Parvenu will weiter parsveniren." — Nun, die bürgerlichen Minister sind inzwischen wirklich "parvenirt!" —

An literarischen Mittelpunkten fehlte es übrigens in den 30er und 40er Jahren durchaus nicht. Bei Hammers Purgstall, später bei Endlicher, trasen sich an einem bestimmten Wochentage Gelehrte, Schriftsteller, auch sonst Fremde von Auszeichnung, und was damit zusammen hängt. Die "Concordia und der "juridischspolitische Leseverein" waren noch mehr geeignet, die zu einander gehörenden Elesmente zu sammeln und zu verknüpfen. —

Als den nieder-österreichischen Ständen die Errichtung eines Lesezimmers von der Regierung untersagt wurde, bot sich dafür eine eigene Auskunft und glückliche Entschädigung dar. Doblhoff, der als ständischer Verordneter eine statt= liche Wohnung im Landhause bezogen und mich als alten Freund und Kameraden darin aufgenommen hatte, erklärte sich nämlich bereit, seine Salons für eine Gesellschaft zu eröffnen, welche aus ständischen Mitgliedern, literarischen, industriellen und anderen Capacitäten sich zusammensetzen sollte. Am siebenten Januar 1847 fand die erste Bersamm= lung statt. Von Seite ber Stände waren nach und nach erschienen: die beiden Colloredo's, Schmerling, Leo Thun, Fries, Bräuner, Andrian, Honos, Stifft, Rlegle. Bon meinen Freunden: Ernft Feuchtereleben, Alexander Bach, Seligmann, Frankl, Alexander Baumann, Deffauer, Caftelli, Adolf Berg, Bornbostel, Somaruga. Auch der einsiedlerische Grillparzer hatte sich ein paarmal eingestellt, sowie Hammer-Purgstall und Endlicher. Die Conversation war frei und ungenirt; irgend ein Thema der National-Oekonomie, natürlich nicht ohne politische Färbung, oder der Naturwissenschaften kam wohl auf's Tapet, welches nach allen Seiten durchgesprochen wurde, auch an freien Vorträgen sehlte es nicht. Die merkwürdige Thronrede des Königs von Preußen vom 11. April hatte bald alle Gemüther tief aufgeregt, auch im Salon Doblhoff sielen darüber schwere und inhaltsreiche Worte— die einheimischen Verhältnisse wurden einer scharfen Kritik unterzogen (besonders von Seite des alten Baron Stifft), und keiner der oben genannten Männer, so verschiedenen Parteien und Schattirungen sie späterhin auch angehörten, hatte damals im geringsten gezögert, die unabweisbare Nothwendigkeit einer Verfassung für GesammtsDesterreich anzuerkennen und auszusprechen.

Nach den Märztagen, als Alles gährte, brauste und tobte, konnte natürlich von einer eigentlichen Geselligkeit kaum mehr die Rede sein, und die bald darauf folgende "Reaction" ließ in dem Mittelstande, noch mehr in den unteren Bolksschichten, ein gehöriges Maaß von Erbitterung zurück. Man konnte durch geraume Zeit seines Lebens nicht froh werden. Wir zogen uns um so lieber in unsern engeren Freundeskreis zurück, je unbehaglicher die WienersStimmung in der langen Reactionszeit sich zu gestalten begann. Auch die einheimische Presse wurde unter meinem Ex-Freunde Bach auf das Entsexlichste gemaßregelt, bereits vor, aber noch mehr nach dem Abschlusse des unseligen Concordats. Frei (auch grob) durste von nun an nur die Kirchenzeitung schreiben; wir Übrigen mußten den Mund halten, wenn wir nicht in das Regierungss und Kirchenhorn stoßen wollten. Ein Beispiel

für viele! Meine unschuldigen Gedichte (Leipzig, Brocksaus, 1853), so wie das Buch von den Wienern (Leipzig, Hirschfeld 1858) durften in Wien nicht einmal öffentlich angezeigt werden! Ich, sonst nicht schreibefaul, verlor alle Lust, mich an irgend einer literarischen Unternehmung zu betheiligen. So lehnte ich es auch ab, zu einer, im Jahre 1858 neu gegründeten illustrirten Wiener Wochenschrift mein Scherslein beizutragen. Der bezügliche und von mir längst vergessene Brief an den Redacteur (Sigmund Schlesinger) wurde von dem "Wiener Tagblatt" im Jänner 1872 abges druckt. Ich erlaube mir, diesen Brief hier mitzutheilen, da er mir für die Stimmung jener Tage höchst bezeichnend erssscheint.

Das Schreiben lautet: Geehrter Herr!

Sie verlangen von mir Beiträge zu Ihrer neuen Wochenschrift "für Belehrung und Unterhaltung." — Ich bewundere Sie und Ihre Tendenzen — und Ihre Mitarsbeiter obendrein. Sie wollen die Leute belehren! Wie wollen Sie das anfangen? Ich bin nun beinahe so alt und habe beiläusig eben so viel erlebt, als das gegenwärtige Iahrshundert, allein ich gewahre nicht, daß wir Beide, das Iahrshundert und ich, durch unsere Ersahrungen viel klüger geworden wären oder daß wir uns, sei's durch eigene Erlebsnisse, sei's durch die Rathschläge Anderer, je hätten belehren lassen. Und es hat an Beiden nicht gesehlt. Im Iahre meiner Geburt hat das noch junge Iahrhundert den Frieden von Amiens so wie auch ein Concordat zwischen Frankreich und Rom abgeschlossen und durch den Mann des Iahrhunderts, den es später zum Kaiser machte, mit Revolution und

Republik für ewige Zeiten, wie es hieß, gebrochen. Man muß eingestehen, für einen zweijährigen Anfänger von hoffsnungsvollem Jahrhundert ist das nicht wenig geleistet! Der hinkende Bote kam freilich nach. Der große Napoleon artete in kürzester Frist zum Thrannen und Welteroberer aus; der alte Arndt, damals noch jung, und Görres, anfangs blutroth, später ultrasschwarz, lasen dem Liebling des Jahrshunderts den Text und suchten ihn zu "belehren", worauf dieser mit Erschießen drohte. Bald nachher machte man dem Jahrhundert (und auch mir) weiß, Deutschland müsse befreit werden, was auch wirklich durch die Schlacht bei Leipzig, durch den Wiener Congreß und durch die Rücksehr der Bourbonen mit Beihilse der Censur ins Werk gesetzt wurde.

Es begann nun eine stille idhllische Zeit, bürgerlich glückliche Tage, ein wahres Schlaraffenleben! Das Jahrshundert und ich wuchsen im Schatten der neusdeutschen Romantik und des "österreichischen Beobachters" so friedlichsharmlos heran! Wie es aber allenthalben Störenfriede gibt, so machten uns nach und nach die deutsche Burschenschaft, die Carbonari's, das junge Frankreich, das junge Deutschsland, Heine, Börne und andere Bösewichter viel zu schaffen. Das Jahrhundert sing zu grollen an, leitete verschiedene Congresse ein und setzte die Karlsbader Beschlüsse durch. Man suchte das Jahrhundert eines Besseren zu "belehren"— allein vergebens. Es blieb hartnäckig und mußte zu seinem Schmerz erleben, daß die Revolution, mit welcher es vor so viel Jahren für immer gebrochen hatte, im Jahre 30 und 48 aus's Neue los ging.

Das Jahrhundert stutzte anfangs, griff aber dann zu seinen alten, bereits bewährten Palliativen; es machte dort

ein Kaiserreich, hier ein Concordat. Ein Mann des Jahrshunderts, der eine neue Idee gegeben hätte, sehlte leider. Das oft citirte: "L'empire c'est la paix!" war nur eine Bhrase. Die alten Hausmittel mußten aushelsen. Das Jahrhundert, obwohl in den besten Mannesjahren, war ohne Krast und Mark, schwächlich, gebrochen, blasirt — es schleppt sich jetzt so hin. Wie wenig es aber auch jetzt Lust hat, sich belehren zu lassen, erhellt schon daraus, daß es seine früheren Leiter und Lenker, die antiken und modernen Classifer, Plato und Seneca, wie Voltaire und Rousseau, Kant und Hegel, Goethe und Schiller in Pausch und Bogen verwirft, und sich dasür an gewissen zelotischen, nicht ganz höslichen Zeitungen und frommen Tractätlein erbaut. Ueber diese Verhältnisse wollen Sie durch Ihre Wochenschrift "belehren"? Ich wünsche Ihnen Glück dazu!

Doch halt! Da lese ich eben die Rubriken Ihrer Probenummer durch und finde unter der Aufschrift "Ge=meinnütziges" eine Art Aufschluß über Ihre praktische Tendenz. Da wird ein "neues Polstermateriale" besprochen, ein "englischer Briefhalter", "künstliches Rosenwasser" u. s. w. Wenn das die "Belehrung" ist, welche Sie Ihrem Publicum bieten wollen, so ist nichts dagegen einzuwenden — nur daß ich mich, bei meinen ziemlich mangelhaften technischen und chemischen Kenntnissen, ohne unverschämt zu sein, unmöglich zum Mitarbeiter und "Mitbelehrer" auf=wersen darf.

Wir kommen zu dem zweiten Theil Ihres Programms — zur "Unterhaltung". Die Leute zu unterhalten, das war im Grunde bisher mein Fach. Ich habe einige Dutzend leichter Lustspiele geschrieben, welche sich, gut gespielt, mit Bauernfeld. Gesammelte Schriften. XII. Bb. 21



ansehen ließen. Ich habe auch bisweilen einige Körner Ernst und Wahrheit beigemischt (benn et prodesse volunt u. s. w.), ich weiß nicht, ob ich damit so "gemeinnützig" gewirkt, als Ihr "neues Polster=Materiale" oder Ihr "fünstliches Rosenwasser". Gleichviel! Die Stücke sind ein= mal da, das Publicum erwartet mich auf diesem Felde und ich selbst! Jung gewohnt, alt gethan! Das Theater übt einen Reiz aus, dem man sich nicht leicht entschlägt, so schwer es uns auch fallen mag, die Leute heutigen Tages mit Hilfe der Bretter zu "unterhalten"; es ist fast noch un= möglicher, als sie zu "belehren!" Und in Deutschland nun gar! Das französische Theater=Publicum sitzt wie ein Kind vor dem Vorhang und will wirklich nichts als sich amüsiren. Corneille und Molière oder Ponsard und Dumas fils, Helben, Marquis, Grisetten, filles de marbre, — es gilt ihm gleich, wenn's nur pact, wenn's nur unterhält! Aber der Deutsche! Er hat Julian Schmidt's Literaturgeschichte gelesen und alle Bücher über Aesthetik von A. B. Schlegel bis Rötscher, wenn nicht durchstudiert, doch durchgekostet. Er sitt kalt und lautlos bei einer ersten Vorstellung, ver= gleicht erft das, mas er sieht, mit dem, mas er gelesen, und wartet sein Morgenjournal ab, um zu erfahren, ob er sich gestern unterhalten habe, sich unterhalten haben gedurft. Wie packt man ein solches Publicum, wenn uns nicht bas necische Wesen einer naturalistischen "Grille" oder die durch Kritik und Democratie vorbereiteten Schmettertöne der Zu= funfte=Oper zu Gebote stehen? Aufrichtig, mein Herr, ich zweifle daran, daß ein einfacher Stoff, ein paar gelungene Situationen, etwas Charakteristik, ein Bischen Laune und Wit im Stande sein dürften, neben Posse, Rührung und

Tamtam aufzukommen. Allein was hilft's? Ich bin's nun einmal so gewohnt, das Publicum ist mich gewohnt — und man versucht's. Soll ich in meinen alten Tagen ein neues Feld einschlagen? Und welches? Wovon soll ich schreiben? Sagen Sie selbst! Ich erinnere Sie an Beaumarchais. "Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni de gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose" u. s. w. Der Bogel singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ich bin auch so ein Bogel. Soll ich nicht schreiben, wie mir um's Herz ist, so schreib' ich lieber gar nicht. Das Schreiben felbst muß eine Unterhaltung sein, wenn man die Anderen unterhalten will. Soll ich "fünstliches Rosenwasser" schreiben? Das amüsirt mich nicht! Wenn ich noch in Paris lebte oder in Berlin oder in der Walachei aber so! — Soll ich Ihnen ein Geheimniß anvertrauen? Aber sagen Sie's nur Niemandem. In Wien geht nichts vor. — Nun denn — aus Nichts wird Nichts, nicht einmal ein Feuilleton. Das alte Wien hat sich ausgelebt und das neue ist leider noch nicht fertig. Wenn das Jahrhundert und ich und Ihre Wochenschrift erst noch einige Decennien älter werden, so kann sich's vielleicht machen. Nehmen Sie mich also einstweilen als Mitarbeiter ber Bukunft an. dahin wird sich auch neuer Stoff finden und die Möglichkeit, sich seiner zu bemächtigen. Vor der Hand und in der leidigen Gegenwart gibt es hier gewisse Personen, denen es einzig und allein freisteht, die Zeit und ben Stoff auszubenten und. uns täglich offen und ungestört anzugreifen, mährend uns ein Papageno:Schloß an den Mund gehängt wird. Doer

mit einem anderen Bilde: Wir bekommen eine Ohrfeige und sollen geduldig die Wange hinhalten, um eine zweite zu empfangen. Ich gestehe, daß ich diese Art der Demuth nie habe begreifen können. Am wenigsten in der Polemik. Schon bei den alten Turnieren wurde Wind und Sonne getheilt. Soll unsere Sonne der Wahrheit nicht leuchten? Sollen nur die Anderen Wind machen dürfen? Nichts da! Gleiches Recht, gleicher Wind, gleiche Schläge!

"Auf groben Klotz ein grober Reil, Auf einen Schelmen anderthalbe!"

Das ist und bleibt mein Wahlspruch. Wo man aber Keile und Ohrfeigen nur empfangen und nicht wiedergeben soll, da hält sich billiger Weise vom Kampfplatz fern

Ihr zufünftiger Mitarbeiter

Bauernfeld."

Wien, im December 1858.

Mit Befriedigung darf man sich sagen, daß die hier geschilderten, wie viele andere verrottete Zustände vorüber sind und auch nicht so leicht wiederkehren können. Andere Uebel, die längst im Keime lagen, wuchern dagegen rasch empor: Gelbsucht, Stellenjägerei, Reclame-Wesen. Auch hat das einst naive Wien von dem Baume der Erkenntniß genascht und sich dabei den Magen überladen, da es nicht im Stande war, die gierig verschluckte, halb unreise Frucht gehörig zu verdauen. Politische und religiöse Freiheit sind zwei schöne Gaben — sie fallen Einem aber nicht von heute auf morgen in den Schoß. Nur Bildung führt zum schönen Ziel, sortswährende, unablässige Bildung. Die Schul-Frage ist die

Existenz = Frage für Desterreich=Ungarn. Leider hatte das unselige "System" ihre Lösung durch ein halbes Jahr= hundert hinausgeschoben, und große Kinder und alte Bölker wollen nichts mehr lernen.

Gewiß, das einzig Unfehlbare Ift nur das Gute, Schöne, Wahre -Doch wollt Ihr Licht, vor allen Dingen Müßt Ihr zum Quell des Leuchtens bringen; Die Wahrheit kommt Euch nicht entgegen, Sie liegt auf still verborg'nen Wegen, Und eh' sie Euer Herz durchsprühe, Braucht's ernste Arbeit, schwere Mithe. Man fagt Euch taufend Dinge vor, Will euch befrei'n von allen Banden -Ihr hörtet zu mit halbem Ohr Und habt zur Sälfte nur verstanden. So spottet Ihr bem Glaubens zwang Und scheut vor Beicht= und Predigtstuhle, Doch fühlt Ihr nicht des Wissens Drang; -Da hilft nur Ein's: Geht in die Schule!



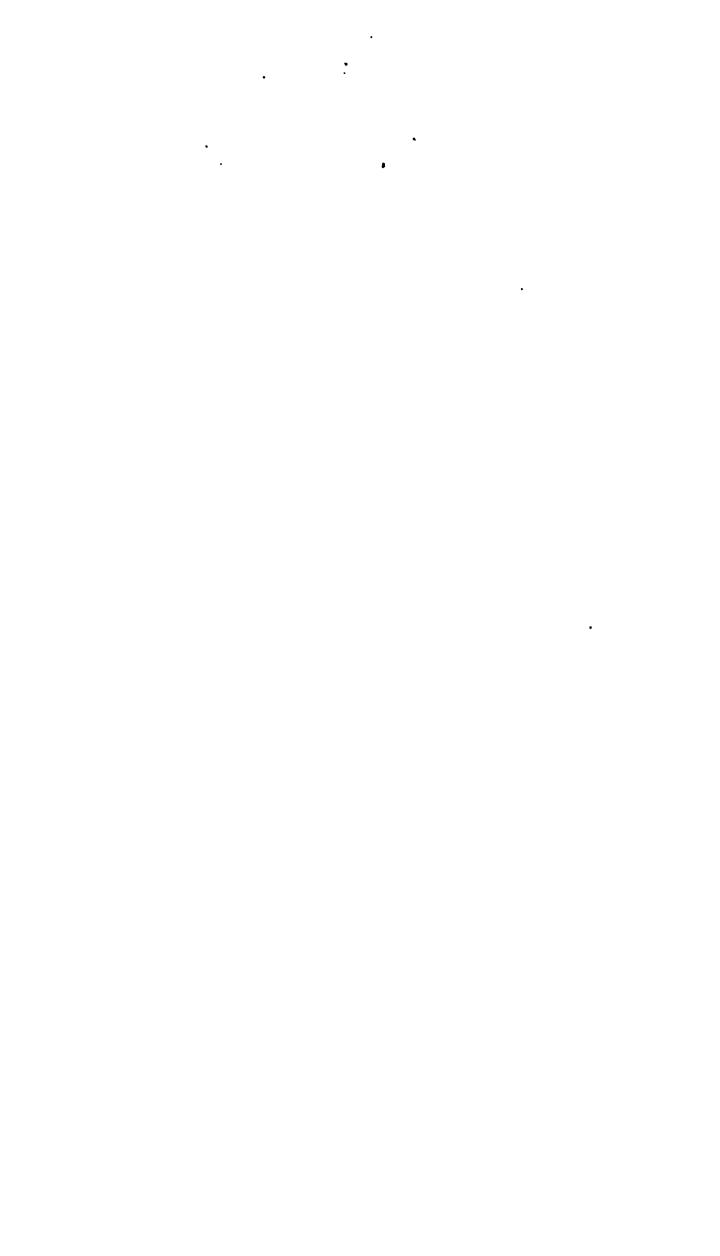

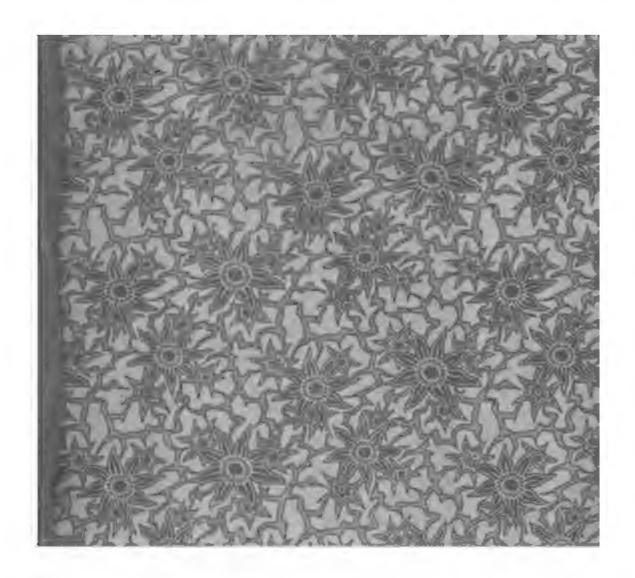



# Stanford University Lil Stanford, Californi

Return this book on or before ds

